

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

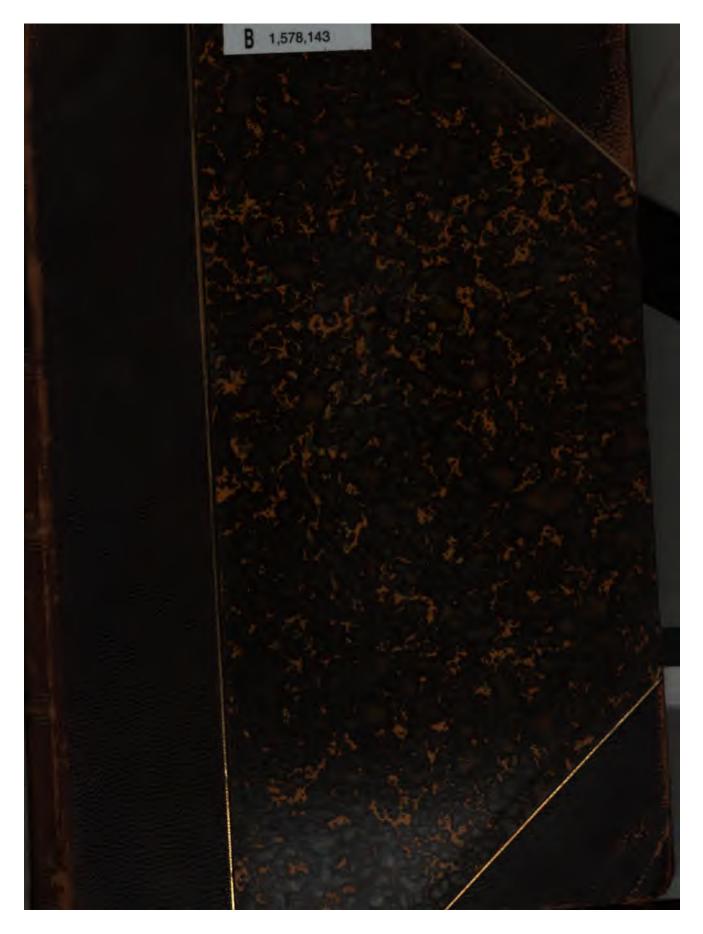



.

.

8 3 0 Gb 1887-

.

.

|   | · |   |
|---|---|---|
|   | · |   |
|   |   |   |
| · |   | • |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |



# Goethes Werke

Berausgegeben

im

Auftrage der Grofiherzogin Sophie von Sachsen

IV. Abtheilung 39. Band

Weimar Sohlaus Rachfolger 1907.

### Inhalt.

(Ein \* vor der Rummer zeigt an, daß der Brief hier zum erften Mal oder in bedeutend verbollständigter Gestalt veröffentlicht wird.)

|              | ·                                                      | Scite |
|--------------|--------------------------------------------------------|-------|
| *1.          | An Carl Ferdinand Friedrich v. Nagler 2. November 1824 | 1     |
| <b>*2</b> .  | An Johann Beinrich Meyer 2. November 1824              | 5     |
| *3.          | An J. H. Meyer 6. November 1824                        | 5     |
| *4.          | An Friedrich Theodor Abam Beinrich v. Müller 7. No-    |       |
|              | vember 1824                                            | 5     |
| <b>*</b> 5.  | An Georg Beinrich Röhden 7. Robember 1824              | 7     |
| *6.          | An J. H. Meyer 7. November 1824                        | 8     |
| 7.           | An den Chevalier de Rirathoff 10. November 1824 .      | 8     |
| *8.          | An Friedrich Wilhelm Riemer 10. Robember 1824 .        | 10    |
| 9.           | An Chriftian Gottfried Daniel Rees v. Gfenbed 12. Ro-  |       |
|              | vember 1824                                            | 11    |
| <b>*</b> 10. | An den Großherzog Carl August 14. Rovember 1824        | 13    |
| *11.         | An den Großberzog Carl August 14. November 1824        | 14    |
| <b>*</b> 12. | An Friedrich Munter Mitte Robember 1824?               | 14    |
| <b>*1</b> 3. | An Johann August Gottlieb Weigel 16. Rovember 1824     | 16    |
| <b>*</b> 14. | An ben Großherzog Carl August 18. November 1824?       | 17    |
| <b>*</b> 15. | An Friedrich v. Müller 19. November 1824               | 19    |
| 16.          | An Sulpig Boifferee 20. November 1824                  | 19    |
| *17.         | An F. W. Riemer 21. November 1824                      | 21    |
| *18.         | An Friedrich v. Müller 21. November 1824               | 21    |
| *19.         | An F. W. Riemer 23. November 1824                      | 22    |
| 20.          | An den Großherzog Carl August 25. November 1824        | 22    |
| 21.          | An Joseph Sebastian Grüner 30. Rovember 1824           | 24    |
| 22.          | An Carl Friedrich Zelter 3. December 1824              | 26    |
| *23.         | An Johann Michael Farber 4. December 1824              | 29    |

VI

|              | <b>~</b>                                               | eite       |
|--------------|--------------------------------------------------------|------------|
| 24.          |                                                        | 30         |
| *25.         |                                                        | 31         |
| *26.         |                                                        | 31         |
| *27.         |                                                        | 32         |
| *28.         |                                                        | 33         |
| *29.         |                                                        | 33         |
| *30.         |                                                        | 33         |
| *31.         |                                                        | 34         |
| *32.         |                                                        | 35         |
| 33.          |                                                        | 37         |
| 34.          |                                                        | 38         |
| 35.          | Un die Wengandische Buchhandlung 14. December 1824     | 42         |
| *36.         | An den Großherzog Carl Auguft 15. December 1824 .      | 42         |
| 37.          | An August Wilhelm v. Schlegel 15. December 1824 .      | 4:3        |
| 38.          |                                                        | 44         |
| *39.         | An Dr. Storch 18. December 1824?                       | 47         |
| 40.          |                                                        | 48         |
| 41.          |                                                        | <b>4</b> 9 |
| *42.         | Un Philipp Wilhelm v. Dog 18. December 1824            | 50         |
| 43.          | An C. F. E. Frommann 18. December 1824                 | 50         |
| *44.         | Un F. B. Riemer 18. December 1824                      | 51         |
| <b>4</b> 5.  | An Friedrich Siegmund Boigt 24. December 1824          | 52         |
| 46.          |                                                        | 52         |
| 47.          | Un Carl Ludwig v. Rnebel 24. December 1824             | 5:         |
| *48.         | An F. 2B. Riemer 24. December 1824                     | 5          |
| 49.          | An Carl Cafar v. Leonhard 25. December 1824            | 5:         |
| 50.          | An Carl Friedrich Philipp v. Martius 25. December 1824 | 57         |
| 51.          | An Carl Friedrich v. Reinhard 26. December 1824 .      | 58         |
| <b>*</b> 52. | An Friedrich v. Müller 27. December 1824               | 60         |
| *53.         | An Christian Wilhelm Schweißer 27. December 1824       | 61         |
| <b>*54</b> . | An Jean Jacques Flatters 30. December 1824             | 61         |
| *55.         | Un den Großherzog Carl August und die Großherzogin     |            |
|              |                                                        | 6:         |
| 56.          | An C. F. F. v. Ragler 2. Januar 1825                   | 64         |
| 57.          | An ben Grafen Carl Friedrich Morit Baul v. Brühl       |            |
| ***          | 2. Januar 1825                                         | 6          |
| *58.         | An den Großherzog Carl August 3. Januar 1825           | 67         |
| 59.          | An Friedrich v. Müller (= XXXVIII. 9) 3. Januar 1825   | 70         |

|              |    | Inhalt.                                         | vII       |
|--------------|----|-------------------------------------------------|-----------|
|              |    |                                                 | Scite     |
| 60.          | An | den Grafen Christian Günther v. Bernftorff      |           |
|              |    | 3. Januar 1825                                  | 70        |
| 61.          | An | Friedrich v. Gent 7. Januar 1825                | <b>72</b> |
| *62.         | An | F. W. Riemer 7. Januar 1825                     | 74        |
| 63.          | Au | C. F. H. nagler 9. Januar 1825                  | 74        |
| *64.         | An | den Großherzog Carl August 9. Januar 1825? .    | 75        |
| <b>6</b> 5.  | An | Carl Wilhelm Göttling 10. Januar 1825           | 76        |
| 66.          | An | C. G. D. Rees v. Efenbed 10. Januar 1825        | 77        |
| 67.          | An | ben Fürsten Clemens Wenzel Nepomut Lothar       |           |
|              |    | v. Metternich 11. Januar 1825                   | 80        |
| <b>6</b> 8.  | An | bie beutsche Bundesversammlung 11. Januar 1825  | 82        |
| *69.         | An | F. W. Riemer 14. Januar 1825                    | <b>85</b> |
| 70.          | An | C. G. D. Rees v. Cfenbeck 17. Januar 1825       | 86        |
| 71.          | An | den Großherzog Carl August 17. Januar 1825 .    | 86        |
| 72.          | An | Carl Ernst Abolf v. Hoff 20. Januar 1825        | 87        |
| *73.         | An | 3. H. Meyer 21. Januar 1825                     | 88        |
| 74.          | An | C. W. Göttling 22. Januar 1825                  | 88        |
| 75.          | An | Carl Guftav Carus 22. Januar 1825               | 88        |
| 76.          | An | ben Großherzog Carl August 22. Januar 1825 .    | 89        |
| 77.          | An | C. L. v. Anebel 24. Januar 1825                 | 90        |
| *78.         | An | den Großherzog Carl August 26. Januar 1825 .    | 92        |
| 79.          | Un | Wilhelm Chriftoph Gunther 28. Januar 1825 .     | 93        |
| 80.          | An | C. F. P. v. Martius 29. Januar 1825             | 94        |
| *81.         | An | bie Großherzogin Louise 30. Januar 1825         | 97        |
| <b>82</b> .  | An | den Freiherrn Chuard Joachim v. Münch=Belling=  |           |
|              |    | hausen 1. Februar 1825                          | 98        |
| 83.          | An | Amalie v. Levehow , geb. v. Bröfigte 3. Februar |           |
|              |    | 1825                                            | 100       |
| *84.         | An | v. Wittgenstein 4. Februar 1825                 | 102       |
| 85.          |    | C. F. Zelter 4. Februar 1825                    | 102       |
| 86.          | An | C. F. v. Ragler 4. Februar 1825                 | 104       |
| 8 <b>7</b> . |    | ben Grafen Rafpar v. Sternberg 5. Februar 1825  | 106       |
| 88.          | An | 2B. C. Günther 5. Februar 1825                  | 108       |
|              |    | 3. H. Meyer 5. Februar 1825                     | 108       |
|              |    | Carl Ernst Schubarth 6. Februar 1825            | 109       |
|              |    | 3. H. Meyer 7. Februar 1825                     |           |
|              |    | C. F. P. v. Martius 8. Februar 1825             | 110       |
|              |    | 3. H. Meyer 10. Februar 1825                    | 113       |

### Inhalt.

|               |                                                      | Seite       |
|---------------|------------------------------------------------------|-------------|
| *94.          | An den Großherzog Carl August 11. Februar 1825.      | 113         |
| 95.           | An den Großherzog Carl August 14. Februar 1825.      | 114         |
| 96.           | An die Erbgroßherzogin Maria Paulowna 14. Februar    |             |
|               | 1825                                                 | 115         |
| *97.          | An Gottfried Bernhard Loos Mitte Februar 1825 .      | 118         |
| 98.           | An J. J. und Marianne v. Willemer 17. Februar 1825   | 119         |
| <b>*99</b> .  | An J. H. Meyer 17. Februar 1825                      | 120         |
| *100.         | An Wilhelm Rebbein 17. Februar 1825                  | 121         |
| *101.         | An Johanna Schopenhauer 19. Februar 1825             | 121         |
| *102.         | An Johann Georg Leng 19. Februar 1825                | 122         |
| *103.         | An den Großherzog Carl August 26. Februar 1825       | 122         |
| *104.         | An J. H. Meyer 26. Februar 1825                      | 124         |
| 105.          | An C. F. v. Reinhard 27. Februar 1825                | 124         |
| 106.          | An den Grafen Carl Leopold v. Beuft 27. Februar 1825 | 127         |
| *107.         | Un F. W. Riemer 1. Marg 1825                         | <b>12</b> 8 |
| *108.         | Un ben Großherzog Carl Auguft 2. Marg 1825           | 128         |
| *109.         | Un ben Freiherrn Friedrich Conftantin b. Stein       |             |
|               | 4. März 1825                                         | 129         |
| *110.         | Un Rudolf Brandes 7. März 1825                       | 130         |
| 111.          | Un den Grafen R. v. Sternberg 8. Marg 1825           | 130         |
| 112.          | An J. S. Grüner 8. Darg 1825                         | 132         |
| *113.         | Un den Großherzog Carl August 9. März 1825 .         | 133         |
| *114.         | An den Großherzog Carl August 10. Marz 1825 .        | 133         |
| *115.         | Un F. 2B. Riemer 11. Marg 1825                       | 134         |
| *116.         | Un ben Großherzog Carl Auguft 12. Marg 1825 .        | 135         |
| 117.          | An C. W. Göttling 12. Marg 1825                      | 135         |
| 118.          | An C. W. Göttling 12. März 1825                      | 136         |
| 119.          | An Friedrich Jacob Soret 14. März 1825               | 137         |
| <b>*</b> 120. | Un C. F. v. Reinhard 18. Dlarg 1825?                 | 138         |
| *121.         | An J. H. Meyer 19. März 1825                         | 141         |
| *122.         | An Friedrich v. Müller 19. Marg 1825                 | 141         |
| *123.         | Un Friedrich v. Müller 19. Marg 1825                 | 142         |
| 124.          | An den Großherzog Carl August 20. März 1825 .        | 142         |
| *125.         | An Friedrich v. Müller 21. März 1825                 | 146         |
| 126.          | Un Chriftian Ernft Friedrich Weller 21. Marg 1825    | 146         |
| 127.          | An Carl Franz Anton v. Schreibers 5.[21.] März 1825  | 147         |
| 128.          | An den Freiherrn Carl Wilhelm v. Fritfc 21. Marg     |             |
|               | 1825                                                 | 148         |

|               | Inhalt.                                            | 1 <b>X</b>  |
|---------------|----------------------------------------------------|-------------|
|               |                                                    | Seite       |
| 129.          | An C. E. Schubarth 21. März 1825                   | 149         |
| 130.          | An C. G. D. Rees v. Gfenbect 24. Marg 1825         | 151         |
| 131.          | An Friedrich v. Müller 25. Marg 1825               | 152         |
| 132.          | An F. 28. Riemer 25. Marg 1825                     | 154         |
| *133.         | An J. H. Meyer 25. Marg 1825                       | 154 ·       |
| 134.          | An Friedrich v. Müller 26. Marg 1825               | 155         |
| 135.          | An C. F. Zelter 27. März 1825                      | 156         |
| *136.         | An ben Freiherrn C. 2B. b. Fritich 28. Marg 1825 . | 158         |
| 137.          | An F. W. Riemer 28. Marg 1825                      | 159         |
| *138.         | An Friedrich v. Müller 29. Marg 1825               | 159         |
| *139.         | An Friedrich v. Müller 30. März 1825               | 159         |
| *140.         | An den Großherzog Carl August 1. April 1825        | 160         |
| *141.         | An Friedrich v. Müller 1. April 1825               | 161         |
| *142.         | An heinrich Carl Friedrich Peucer 1. April 1825 .  | 161         |
| 143.          | An Heinrich Luben 2. April 1825                    | 162         |
| *144.         | An C. W. Schweißer 2. April 1825                   | 163         |
| *145.         | An F. W. Riemer 2. April 1825                      | 164         |
| 146.          | An C. F. Zelter 3. April 1825                      | 165         |
| *147.         | An den Baumeister J. H. Wolff 3. April 1825        | 166         |
| 148.          | An Carl August Barnhagen von Ense 3. April 1825    | 166         |
| *149.         | An J. F. v. Cotta 4. April 1825                    | 169         |
| 150.          | Au Sulpiz Boifferee 4. April 1825                  | 170         |
| *151.         | An Johann Friedrich Röhr 4. April 1825             | 172         |
| *152.         | An J. H. Meyer 5. April 1825                       | 172         |
| <b>*</b> 153. | An ben Freiherrn E. J. v. Münch = Bellinghaufen    |             |
|               | 6. April 1825                                      | <b>17</b> 3 |
| 154.          | An Ernst Meyer 6. April 1825                       | 174         |
| *155.         | An den Großherzog Carl August 6. April 1825        | 175         |
| 156.          | An C. F. v. Reinhard 6. April 1825                 | 176         |
| <b>*</b> 157. | An C. W. Schweißer 7. April 1825                   | 177         |
| 158.          | An C. W. Göttling 9. April 1825                    | 177         |
| 159.          | An Sulpig Boifferée 7. [9.] April 1825             | 178         |
| *160.         | An F. W. Riemer 9. April 1825                      | 180         |
| 161.          | An C. F. Zelter 11. April 1825                     | 180         |
| *162.         | An J. H. Meyer 11. April 1825                      | 183         |
| *163.         | An J. G. Lenz 12. April 1825                       | 183         |
| *164.         | An Friedrich v. Müller 14. April 1825              | 183         |
| 165.          | An Lea Mendelssohn=Bartholdy 15. April 1825? .     | 184         |
|               |                                                    |             |

|               |                                                       | Seite       |
|---------------|-------------------------------------------------------|-------------|
| 166.          | An ben Grafen R. v. Sternberg 19. April 1825          | 185         |
| 167.          | An Amalie v. Levehow, geb. v. Bröfigke 20. April 1825 | 185         |
| 168.          | An C. W. Göttling 23. April 1825                      | 187         |
| 169.          | An C. F. Zelter 26. April 1825                        | 187         |
| *170.         | An Felig Ferdinand Beinrich Ruftner 27. April 1825    | 188         |
| *171.         | An J. H. Meyer 29. April 1825                         | 189         |
| 172.          | An Sulpig Boifferee 2. Mai 1825                       | 189         |
| *173.         | An J. H. Meyer 3. Mai 1825                            | 190         |
| *174.         | An J. H. Meyer 5. Mai 1825                            | 191         |
| 175.          | An C. W. Göttling 7. Mai 1825                         | 191         |
| 176.          | An Joseph May 10. Mai 1825                            | 192         |
| *177.         | An J. H. Meyer 12. Mai 1825                           | 193         |
| *178.         | An J. H. Meyer 13. Mai 1825                           | 193         |
| *179.         | An den Großherzog Carl August 18. Mai 1825            | 193         |
| <b>*1</b> 80. | An J. F. v. Cotta 20. Mai 1825                        | 195         |
| 181.          | An Sulpiz Boifferee 20. Mai 1825                      | 196         |
| 182.          | An F. W. Riemer 20. Mai 1825                          | 198         |
| 183.          | An C. F. Zelter 21. Mai 1825                          | 198         |
| *184.         | An F. W. Riemer 22. Mai 1825                          | 200         |
| *185.         | An den Großherzog Carl August 23. Mai 1825            | 200         |
| *186.         | An J. H. Meyer 23. Mai 1825                           | 201         |
| 187.          | An C. W. Göttling 28. Mai 1825                        | 202         |
| *188.         | An Friedrich v. Müller 28. Mai 1825                   | <b>20</b> 3 |
| *189.         | An Ottilie v. Goethe 29. Mai 1825                     | 204         |
| *190.         | An den Großherzog Carl August 30. Mai 1825            | 204         |
| 191.          | An Christoph Ludwig Friedrich Schult 31. Mai 1825     | 205         |
| *192.         | An Ottilie v. Goethe 1. Juni 1825                     | 210         |
| <b>19</b> 3.  | An Carl Friedrich Anton v. Conta 3. Juni 1825 .       | 212         |
| *194.         | An Ottilie v. Goethe 4. Juni 1825                     | 213         |
| *195.         | An den Großherzog Carl August 5. Juni 1825            | 214         |
| 196.          | An C. F. Zelter 6. Juni 1825?                         | 214         |
| *197.         | An Ottilie v. Goethe 7. Juni 1825                     | 217         |
| *198.         | An Ottilie v. Goethe 11. Juni 1825                    | 218         |
| <b>*</b> 199. | An den Großherzog Carl August 13. Juni 1825 .         | 219         |
| 200.          | An Johann Carl Ludwig Schorn 14. Juni 1825 .          | 221         |
| *201.         | An den Großherzog Ludwig von Heffen = Darmstadt       |             |
|               | Mitte Juni 1825?                                      | <b>22</b> 3 |
| *202.         | An Reinhardt? Mitte Buni 1825?                        | 224         |

|                                                     | Seite       |
|-----------------------------------------------------|-------------|
| *239. An J. H. Meyer 28. Juli 1825                  | 264         |
| *240. An Johann Repomut hummel 30. Juli 1825        | 265         |
| 241. An ben Grafen C. 2. v. Beuft 30. Juli 1825     | 265         |
| 242. An J. C. L. Schorn 31. Juli 1825               | 266         |
| *243. An J. L. Schmidmer 31. Juli 1825              | <b>26</b> 8 |
|                                                     |             |
| Lesarten                                            | 271         |
|                                                     |             |
| *An den Großherzog Carl August Ende Rovember 1824   | 282         |
| *An Mademoifelle Aradow Mitte Januar 1825           | 304         |
| *An J. F. v. Cotta 14. Februar 1825                 | 313         |
| An C. G. D. Rees v. Cfenbed Februar — Marz 1825     | 328         |
| *An ? März 1825                                     | 330         |
| *Un den Großherzog Carl August 9. April 1825 [160.  | 33 <b>9</b> |
| *An den Großherzog Carl August 16. April 1825 [165. | 341         |
| *An den Grafen C. L. v. Beuft u. A. 23. April 1825  | <b>34</b> 3 |
| *An Eding 15. Mai 1825                              | 348         |
| *An Johann Friedrich Bieweg 24. Mai 1825            | 352         |
| *An bie Brüber Friedrich und Heinrich Brodhaus      |             |
| 11. Juni 1825                                       | 358         |
| *An Caroline v. Wolzogen, geb. v. Lengefelb, Juli — |             |
| August 1825                                         | 369         |
| *An die Bruder Friedrich und heinrich Brodhaus      |             |
| 10. Juli 1825                                       | 369         |
| *An Georg Reimer 14. Juli 1825                      | 370         |
| *An Friedrich Gotthilf Ofann 20. Juli 1825          | 372         |
|                                                     |             |
| Tagebuchnotizen                                     | 379         |

An Carl Ferdinand Friedrich v. Ragler.

[Concept.]

Schon seit vielen Jahren höre ich Ew. Excellenz als den umsichtigsten Kunftkenner und glücklichsten Sammler preisen; in der neusten Zeit habe ich Sie als den thätigsten Geschäftsmann zu bewundern, und nun ward mir auch der Borzug einer persönlichen Bekanntschaft; da ergab sich denn beh mir sogleich ein wohlgegründetes unbedingtes Vertrauen.

Auf dieses gestützt nehme mir die Frenheit in der Behlage einen Wunsch zu eröffnen der mir nicht un=
10 billig scheint, dessen Gelingen ich aber niemand als Ew. Excellenz in die Hände legen möchte. Ich wage dieß unmittelbar im strengsten Geheimniß damit ich im Fall des Gelingens freudig anerkenne wem ich so bedeutende Vortheile schuldig geworden, oder wenn
15 Sie das Geschäft nicht für thunlich hielten mich, ohne weiteres, mit Überzeugung im Stillen bescheide.

1

23. 2. Nov. 1824.

## [Beilage.] Geneigteft zu gedenten.

Der Contract, den Unterzeichneter mit der J. G. Cottaschen Buchhandlung in Stuttgart über die Ausgabe seiner ästhetischen Werke Anno 1816 auf sieben Jahre vollzog, war auf zwanzig Bände serechnet, welche nach und nach geliefert wurden, sodann aber, nach Verlauf erstgedachten Termins, die beiderseitige Verpflichtung erlosch.

Bon der Zeit an dachte man auf eine neue er= weiterte Ausgabe, welche nicht allein jene ersten 10 zwanzig Bände, sondern auch die inzwischen einzeln abgedruckten Arbeiten, nicht weniger manches vor= räthige Manuscript in sich fassen sollte; so daß daher wohl eine auf die vierzig Bände sich erstreckende Folge zu erwarten wäre.

Beh einem solchen Unternehmen sehen jedoch Autor und Berleger sich in dem Falle, wegen mancherlei Besorgnissen zauderhaft zu versahren. Zuerst zeigt sich nun der Nachdruck als der gefährlichste Widersacher, und die Ersahrung lehrt, daß hierüber allerhöchsten vortes ein durchgreisendes Gesetz zu entwersen und über alles was zu berücksichtigen sehn möchte sich zu vereinigen, großen Schwierigkeiten unterliege.

Diesem in älterer und neuerer Zeit unheilbaren Übel, daß der geiftreich thätige Künstler vor Be- 25 einträchtigung seines verdienten Lohnes und Erwerbes

3

nicht zu sichern seh, hat man schon früher durch Privilegien einigermaßen abzuhelsen gesucht. Bald nach Ersindung der Buchdruckeren gaben Kaiserliche Schutzbriefe genugsam Sicherheit, und auch in späteren Beiten ist ihr Ansehen nicht erloschen. Könige und Fürsten verliehen auch dergleichen, und so ist es bis auf die neusten Zeiten gehalten worden.

Sollte nun aber gegenwärtig der erhabene Bundestag, der Berein aller deutschen Souverainitäten, nicht 10 daßzenige als Einheit zu bestimmen geneigt sehn, was den Einzelnen vorher anzuordnen und sestzusehen zutam, und würde nicht die hohe Bersammlung durch einen solchen Act ihr entschiedenstes Gewicht auf deutsche Litteratur und Geistesbildung kräftigst be-15 thätigen?

Würde daher ein Autor, der so viele Jahre in seinem Baterlande gewirkt, dessen reine, mit allem bestehenden und zu wünschenden Guten im Einklang beharrende Thätigkeit dem Einsichtigen vor Augen 200 liegt, einen allzukühnen Wunsch außsprechen, wenn er ein solches Privilegium von den verbündeten vereinigten Mächten sich erbäte und zwar für sich und die Seinigen, so daß er einen Selbstverlag unternehmen, oder wenn er einem Commissionair, vielleicht auch einem Berleger daß Recht von seinen Geistesproducten merkantilischen Vortheil zu ziehen übertragen wollte, er auch zugleich auf diese den gesehlichen Schutz zu erstrecken daß Besugniß hätte?

1

. .

Ich schmeichle mir des Wohlwollens mehrerer beutscher Herrscher und Fürsten, die wohl nicht abseneigt wären, einen ihrer alten Diener und Berehrer, den sie sonste inzeln begünstigten, nunmehr im Ganzen wohlthätig anzusehen. Gleich freundlicher Gesinnungen sarf ich mir von mehreren Ministern schmeicheln, deren einige, als gleichzeitig, mir ein reines Wohlwollen viele Jahre erhalten, so wie andere jüngere, in Betracht des Bortheils, den sie aus meinen Bemühungen gezogen, mich mit Antheil und Neigung beglückt haben. 10

Wie nun aber unter obwaltenden Umftänden dieses Gesuch höchsten und höheren Ortes angesehen werden könne? inwiesern und in welchem Betracht es zu gewähren seh? reicht über meine Einsicht; so wie ich denn auch Belehrung wünsche, ob von meiner Seite 15 deshalb einiger Schritt zu thun, oder ob eine solche Begünstigung aus eigner höchster Bewegung mit Be= scheidenheit zu erwarten seh.

Mehr wüßte, wenn auch schon manches zu erörtern übrig bleibt, für den Augenblick nicht zu äußern, als wnur gütiger Leitung und Theilnahme mich und die mir so nah verwandte Angelegenheit vertrauend angelegentlichst zu empfehlen.

gehorfamft

Weimar b. 2. Nov. 1824.

3. 28. v. Goethe. 25

2.

### Un Johann Beinrich Meber.

Da ich nach Besprechung des Dieners Riese mich mit der Holz-Angelegenheit näher bekannt gemacht, so sinde, daß es doch wohl gethan sehn würde jenes Anerbieten der Holzverkauß-Commission anzunehmen, weshalb ich die weitere Besorgung freundlichst überlasse.

Den 2. November 1824.

ଔ.

3.

### Un J. B. Meger.

Morgen um 11 Uhr wird Herr Soret mir den Prinzen bringen; mögen Sie wohl um die Zeit sich gefälligst einfinden und sodann beh'm Mittags-Tische verweilen, so werden Sie mir viel Vergnügen machen und manches wird zu besprechen sehn.

Weimar den 6. November 1824.

௧.

4.

An Friedrich Theodor Abam Beinrich v. Müller.

### Em. Hochwohlgeboren

15 überfende hiemit bankbarlichst die einem ungallischen Freunde so geneigt gegönnte Hülfsleistung mit Bitte, das so wohl gerathene Concept nun auch in eine löbliche Reinschrift zu verwandeln, damit sowohl mein französischer Styl als das vorzügliche Talent einer höchst lobenswerthen Canzley in den Rieders landen bewundert und mein Berfäumniß doppelt und brebfach gerechtfertigt werde.

- 2) Liegt der Brief des Herrn v. Verlohren beh, s für welche Bemühung ich schönstens danke und mich wegen des mißglückten Bersuches dadurch tröste daß dem wackern Tieck durch unsere Entbehrung etwas Erfreuliches begegnet, was uns doch auch zuletzt zu Gute kommen wird.
- 3) Vermelde daß die Schachtel mit Mineralien, gepackt und in Wachstuch eingenäht, zur Absendung bereit liegt, dürft ich um den dazu gehörigen Brief bitten so würde alles sogleich auf die Post gehen.
- 4) An Herrn Scherer in München bitte die An- 15 frage gelangen zu lassen: ob der Berfasser der beiden so sehr schönen Gedichte wohl der zwehte Hatifi ist? wie ich an der Freyheit der Denkweise vermuthe. Bon Hammer führt ihn auf im sechsten Zeitraum CLIV.
- 5) Sodann bitte der Meduse zu gedenken; wie 20 sehr wünschte ich daß diese frühere Nachbarin mir noch Hausgenoß würde.
- 6) Geschähe mir eine besondere Freundschaft wenn bepliegende Anzeige bald im süblichen Deutschland in einige Zeitungen eingerückt würde.

hieben fteh ich ftille noch einiges was ich ju wünschen und anzubieten habe ju nächsten Tagen verschiebend.

Haben Sie ja die Güte und unterlaffen nicht manchmal nach 4 Uhr einzusprechen!

gehorsamft

Weimar b. 7. Nov. 1824.

3. W. v. Goethe.

5.

Un Beorg Beinrich Robben.

[Concept.]

Ew. Wohlgeboren

sehen gewiß nicht ungern, wenn ein abermaliger freundlicher Gruß durch ein werthes Paar zu Ihnen gelangt dem ich eine geneigte Aufnahme wünschen darf.

- 50 Herr Baron v. Eschwege, durch seinen längeren Ausenthalt in Brasilien, seine dortige Thätigkeit und die bedeutenden von ihm dem wissenschaftlichen Publicum gegönnten Mittheilungen rühmlich bekannt, hat von seinem Hose eine neue Anerkennung bedeutender Berdienste erfahren, da ihn der König von Portugal zum Ober-Director sämmtlicher Bergwerke des Reiches bestellt; er besucht England um sich verschiedene technische Ausklärungen, die nirgends besser zu sinden sind, zu verschaffen.
- Frau v. Eschwege, die Ihnen als mehrjährige Hostame unserer verehrten Frau Großherzogin ohne Iweisel noch erinnerlich ist, begleitet ihren Gemahl auf dieser Reise und darf sich einer freundlichen Auf-nahme gewiß erfreuen.

Bon mir darf ich sagen daß ich diesen Sommer und Herbst in gutem Befinden, ohne den Ort wie sonst wohl zu verändern, hingebracht und beh vielsfacher literarischer Unterhaltung, wozu unser gnädigster Herr aus England uns die besten Mittel verschafft, so eben durch einige von Ew. Wohlgeboren heraussgegebenen Hescht angenehm aufgeregt und beslehrt werde. Ich mehne die ausgesuchten alten Münzen mit dem höchst schäenswerthen Commentar.

Der ich mich auf's neue zum wohlwollenden An- 10 benten bestens empfehle.

Weimar den 7. November 1824.

6.

Un J. S. Meger.

Da der Prinz und Herr Soret heute nicht kommen, so erbitte mir Ihre Gegenwart zur gewöhnlichen Tischzeit.

Weimar den 7. November 1824.

௧.

15

7.

Un ben Chevalier be Rirdhoff.

Monsieur,

La lettre du 3. octobre que vous m'avez fait l'honneur de m'écrire, vient de me rappeller que déjà depuis longtemps j'aurais dû répondre à l'envoi très 20 intéressant que vous avez bien voulu m'adresser antérieurement.

9

Me sera-t-il permis d'alléguer pour excuse, que dans un âge déjà très-avancé je suis pourtant loin d'éprouver une diminution d'affaires et qu'au contraire la confiance, avec laquelle mes concitoyens non seulement, mais aussi d'illustres étrangers se plaisent à s'adresser à moi, semble s'accroître de jour en jour?

Ce qui retarde encore particulièrement mes réponses, c'est que je ne voudrais pas me borner simplement à accuser la réception de tel ou tel envoi, mais aussi y ajouter une critique motivée des productions diverses, que l'on me fait l'honneur de me communiquer.

Mes forces ne sauraient y suffire, et tant de manuscrits, qui se sont accumulés chez moi depuis la dernière année seulement et que — sans pourtant les perdre de vue — je n'ai point pû dignement apprécier, m'en doivent journellement convaincre. Veuillez-donc, Monsieur, m'excuser de votre mieux auprès de Monsieur le Baron de Stassart et veuillez surtout faire valoir, que pour bien juger un ouvrage de nouveau temps, il faut absolument se rappeller toutes les anciennes études dans cette branche de la litérature, ce que raisonnablement on ne saurait exiger de soi-même, qu'autant qu'on peut suivre sans interruption un plan bien décidément réglé.

Daignez vous persuader, Monsieur, et persuader de même à votre respectable ami, qu'avec la meilleure volonté du monde il me serait impossible de me livrer à une critique raisonnée, telle que son estimable ouvrage la mérite, mais que je souhaite de tout mon coeur que ni vous ni lui ne doutiez en aucune manière de l'intérêt et de l'estime bien distinguée que je vous porte et avec laquelle j'ai l'honneur d'être

### Monsieur,

votre

très humble et très obéissant serviteur 10 Weimar, ce 10. Nov. 1824. de Goethe.

8.

Un Friedrich Wilhelm Riemer.

Wollten Sie, mein Werthester, nun auch die zwehte Hälfte des bekannten Berichtes kritisch und grammatisch durchsehen so geschähe mir ein großer Dienst, der mich den Abschluß eines siebenjährigen 15 Geschäfts endlich hoffen ließe. Bielleicht mögen Sie morgen Abend zu gewohnter Stunde sich einfinden und ein frugales Nachtessen nicht verschmähen. Die Melone die ich der lieben Frau verdanke ist ganz ohne Frage die köstlichste die ich dieses Jahr genossen habe.

23. den 10. November 1824.

## An Chriftian Gottfried Daniel Rees bon Efenbed.

[Concept.]

### Em. Hochwohlgeboren

erhalten abermals eine mannichfaltige Sendung, damit nur des vielen Guten, was mir vom linken Rheinufer zukommt, einigermaßen erwidert seh.

- 1) Zuvörderst also die Revisionsbogen von N und O des wissenschaftlichen Heftes; das Ganze, hoff ich, soll nächstens nachfolgen.
- 2) Ein merkwürdiger Ausschnitt unserer neuen meteorologisch = graphischen Darstellung. Wie gehen 10 doch die sämmtlichen, auf die Mittelzahl zurück= gebrachten Barometerzüge, wenngleich mit einigem Retardiren, parallel miteinander! wie unabhängig zeigt sich das Barometer vom Thermometer=Stand!
- 3) Dürft ich ersuchen, die Anzeige des neusten 15 Heftes zu Kenntniß des Publicums zu bringen. Haben wir uns doch alle bemüht es achtbar zu machen.
- 4) Herrn Beer, den ich schönstens zu grüßen bitte, interessirt wohl unmittelbar mit Augen zu sehen, wie man sein Trauerspiel in Weimar vorbereitet und aufgeführt hat; man wünscht die Wiederholung, und frische Bemühungen der Schauspieler werden sie immer noch wünschenswerther machen; die Decoration durch Gunft des Herrn Grasen Brühl, völlig nach

ber berlinischen, verdiente ju Anfang und zu Ende allen Behfall.

- 5) Auch hab ich in der Zeit von Herrn Zanoli die recht im eigentlichen Charakter des Scherzes ausgefertigten Maskenbilder dankbar empfangen. Ich bin neugierig, wie die werthen Kölner ihre Scherze steigern.
- 6) Und nun noch einen Dank für die Anzeige Brownischer Werke; es wird mich sehr freuen ihn näher kennen zu lernen, denn bis jest weiß ich nur 10 von ihm, daß er von allen Kennern hoch geschätzt wird.
- 7) Und in allem diesen wissenschaftlich-äfthetischen, humoristischen Treiben überschwemmen uns schon wieder die Kiesbäche, Flüßchen und Flüsse. Auch 15 anderes gibt der Welt Apprehension und da thut man am besten sich für einen Karthäuser zu erstlären und seine Brüder in den heiteren Klosterhallen mit einem wohlgemehnten memento vivere zu begrüßen.

Eckermann, welcher jest mehrere Engländer in die beutsche Sprache und Literatur einführt, ist auf gutem Wege, guter Dinge, er empfiehlt sich so angelegentlich als redlich.

Und so empfiehlt sich Gegenwärtiges, retardirt 25 und übereilt nach gewöhnlicher Correlation zum aller= schönsten.

Weimar den 12. November 1824.

An ben Großherzog Carl Auguft.

[Concept.]

Em. Rönigliche Sobeit

verzeihen gnädigst wenn die Inlage erst später zurück ersolgt; ich habe über die Angelegenheit nachgedacht und mich beh Kennern befragt, und doch ist es schwer seine Überzeugung sestzusehen.

Über die dreh vorzüglichen Manuscripte ist gar nichts zu sagen, weil man sie erst müßte gesehen haben; sie gehören zu den kostbaren Curiositäten mit welchen die Bibliotheksverwandten die Fremden ab-10 zusertigen pslegen, aus denen aber weiter kein besonderer Rugen zu schöpfen ist.

Mit den Incunabeln ift es eine andere Sache. Mehr oder weniger vollständige Sammlungen ders selben werden von Kennern geschätt. Beh vorstendern werden von Kennern geschätt. Beh vorstendern nachsuchen hat sich gefunden daß wir der verzeichneten nur dreh, welche mit \_1 vorgehatt sind, besitzen, die übrigen angestrichenen aber nicht. Nun sind darunter mehrere frühere Abdrücke classischer Autoren, welche, beh kritischer Bearbeitung des Textes, älteren, vielleicht verlornen Manuscripten gleichsgeschätt werden; daher es darauf ankäme inwiesern Höchst Dieselben einigen Auswand darauf machen wollten, ob man sie im Ganzen oder Einzelnen ershalten könnte? Da denn zugleich über den nicht ans gezeigten Preis vorläusig anzufragen wäre.

Das Weitere höchster Entschließung schuldigst überlassend.

Weimar den 14. November 1824.

11.

Un ben Großherzog Carl Auguft.

[Concept.]

Em. Königliche Hobeit

haben mir durch gnädigste Mittheilung eines unschätzs baren Blattes die größte Freude gemacht. Der Fall ist wohl einzig in der Weltgeschichte, eine Art von rohem Timur zu sehen (denn Vorwärts! war ja auch die Loosung der Mongolen), aber umgeben von dem allergebildetsten Generalstabe; das ist einzig, war 10 nicht und wird nicht sehn. Mit verpflichtetem Dank sende das Document zurück.

Dagegen habe nur eine an mich gelangte Unmertwürdigkeit behaulegen.

Weimar den 14. November 1824.

12.

Un Friedrich Münter.

[Concept.]

[Mitte November 1824?]

15

Hochwürdiger

Hochverehrter Herr!

Frehlich muß ich nicht das Datum Ew. Hochwürden längst erhaltenen Schreibens ansehen und bedenten,

wenn ich mich zu gegenwärtigem entschließen soll; so viele meiner Briefe fangen mit Entschuldigung versspäteten Schreibens an, daß behnahe daraus endlich stereotypische Phrasen geworden find.

Doge Gegenwärtiges, will ich lieber gleich anfangen, Sie in gefundem und behaglichen Zustande finden, damit sich die Erinnerung freh in jene Zeiten bewegen könne, wo wir, unter herrlichem Himmel, bedeutender Tage genossen. Die Züge Ihrer so hochsoebeutender Tage genossen. Die Züge Ihrer so hochsoebeutender Hand wieder zu sehen gab mir ein höchst angenehmes Gefühl; denn diesen Borzug darf sich das Alter nicht nehmen lassen daß es eine lange Reihe von Jahren, mit den Tresslichsten seiner Zeit in gutem, frohen, bertraulichen Berhältniß zugesbracht.

Auch Ihre Thätigkeit ift mir immer nah geblieben, und sie hat auf mich theils durch Freunde, theils durch Druckschriften gar fördernd eingewirkt.

Ich darf hier der Odinischen Religion gedenken, 20 eines Heftes das mir wie wenige willkommen war.

Bon Kindheit auf, möcht ich wohl fagen, mit den nordischen Legenden im Allgemeinen bekannt fiel mir, beh wachsender Überlegung, der Zwiespalt gar bedenklich auf welchen jene religiose Denkmale ganz un-25 verholen außsprechen; denn es kann wohl kein größerer sehn, als Götter verehren die sich unter einander selbst immer zum besten haben, von Zauber- und Naturkräften immer verhöhnt werden. Diese Miggefühle, diese unerfreulichen Betrach= tungen trug ich lang mit mir herum, theilte sie Freunden mit, die aber so wenig wie ich das Anftößige zur Klarheit bringen konnten.

Wie sehr also jenes Heft mir zu Hilse kam sagen s Ew. Hochwürden sich selbst und noch liegt es neben mir auf meinem Pulten und erneut seine früheren Bortheile sobald ich meine Ausmerksamkeit wieder in jene Regionen wende.

13.

Un Johann August Gottlieb Beigel.

[Concept.]

[16. November 1824.]

10

Em. Wohlgeboren

finde mich dankbar verpflichtet daß fie mir abermals einen Auctions-Catalog von bedeutenden älteren italiänischen Aupfern übersenden wollen, denn ob ich gleich in der letzten Zeit auf diese frühere Liebhabereh wenig verwenden mögen, so bleibt es mir doch immer 15 interessant zu ersahren was in diesem Fache vorgeht.

Gegenwärtig bemühe ich Sie nur wegen eines einzigen Blattes, es ist Nr. 75, unter dem Namen der Pest bekannt. Alles kommt beh dieser ganzen Samm= Lung überhaupt und so auch beh diesem Blatt auf so den Werth des Abdrucks an, welcher nur durch ein einsichtiges Auge geprüft werden kann. Ew. Wohl= geboren wollte daher in altem Vertrauen hierdurch

anfragen welche Commission Sie glauben daß man darauf geben müsse um das Blatt zu erlangen, um verhältnißmäßig mit der Acquisition zufrieden zu sehn. Hierüber erbitte mir gefällige Nachricht da ich bieses Blatt in einem guten Abdruck gern besäße. Beh dieser Gelegenheit kann auch eine frühere Schuld wegen einiger griechischen Autoren sogleich abgetreten werden.

Der ich mich

10 In dem Augenblick diesen Brief zu schließen ers sucht mich ein Freund dieselbe Frage wegen Nr. 15 Ananie frappé de mort hinzuzufügen. Haben Sie daher die gleiche Gefälligkeit; es ist immer wünschenstwerth beh Abgang älterer Liebhaber jüngere wieder 15 heranzulocken.

#### 14.

Un ben Großherzog Carl Auguft.

[Concept.]

[18. November 1824?]

2

Ew. Königliche Hoheit erlauben über verschiedene Gegenstände einen flüchtigen Bortrag.

 Der von Müfflingische Brief ist eine vorzüg= w liche Acquisition für die handschriftliche Sammlung, indem er zugleich einen so bedeutenden Inhalt mit= bringt.

Boethes Berte. IV. Mbth. 39. 8b.

1

- 2) Das angedeutete Werk werde mir, als willkommene Unterhaltung der sich immer verlängernden Abende, sogleich zur Hand nehmen.
- 3) Die Antwort von Regenspurg wegen der Selten= heiten wird also zu erwarten sehn.
- 4) Zur Benutzung des neuen Zimmers soll sogleich Anstalt getroffen werden. Zuerst auf eine Art und Weise, welche nach Befund weiter zu gehen erlaubt. Öffentlich möcht ich vor der Hand nichts darüber aussprechen.
- 5) Wegen Heinrich Müllers schreibe alsbalb nach Stuttgart; die Erörterung vorläufiger Fragen vermelbe sogleich.

10

- 6) Nach abgelaufenen fieben Jahren bes jenaischen Bibliotheksgeschäfts wird Höchst Denenselben umftänd= 15 liche Relation bes bisherigen Schrittes und Ganges vorgelegt werden. Möge das Ganze, das Höchst Dieselben bis auf die neuste Zeit durch eigenen An= blick, mit eigener Beurtheilung beehrt, zu endlicher Zufriedenheit gereichen und für die dort so emfig 20 Beschäftigten gnädigstes Wohlwollen und Gunft er= wecken.
- 7) Dürft ich bitten eine reine Abschrift von dem Diamanten = Catalog mir zu einem literarischen Zwecke mitzutheilen; einen gedruckten, welchen Hofrath Soret 25 über die böhmischen Hornblende = und Augitkrhstalle verdienstlich ausgearbeitet, verfehle nicht behaulegen.

### Un Friedrich b. Müller.

# Em. Hochwohlgeboren

erhalten hieben zu geneigter Aufnahme eine mannichfaltige Sendung.

- 1) Cacilia, welche verdient, wenn auch nur theil= 5 weise angehört zu werden.
  - 2) Die befprochene Ginladungs-Charte.
  - 3) Das von Gagerische Blättchen, mit Bitte, schuldigste Danksaung geneigt abzutragen.
- 4) Das englische Gedicht, von meiner Schwieger10 tochter höchst günftig ausgenommen.
  - 5) Die Abschrift aus dem Conversations-Blatt. Alles dankbarlich in Hoffnung neuer Mittheilung gehorsamst

Weimar den 19. November 1824. 3. W. v. Goethe.

#### 16.

## Un Gulpig Boifferee.

- Seit dem Empfang Ihres Schreibens, mein werthefter Freund, habe gar oftmals Gelegenheit an Sie zu denken gefunden; beh Borzeigung des Domwerks und des Lithographischen muß Einsicht, Fleiß und Beharrlichkeit immer gleich gepriesen werden.
- 20 Ich hoffe daß die Sommerreise auf Ihr Wohlbefinden glücklichen Einfluß gehabt hat. Ich bin

nicht vom Plate, kaum aus dem Hause gekommen und habe doch dießmal den Winter glücklich angetreten; so hilst man sich von Monat zu Monat, und wenn man zuletzt einiges Behagen empfinden soll, so muß eine fortgesetzte treue Thätigkeit uns ein solches Gut s verleihen.

In der Behlage empfehl ich einen jungen Mann, wollten Sie sich seiner annehmen so würde Ihnen unser kleiner Kreis besondern Dank schuldig sehn. Ihro K. H. dem Großherzog ist die Sache selbst wangelegen und auf dessen Anregung sowohl als eigenen Antrieb ergeht Frage und Vorschlag mit der Bitte um baldige Antwort. Der junge Mann ist sittlich von der besten Art; sein Künstlertalent ist für unsere Zwecke allensalls hinreichend, seine Technik aber auch is zu solchen subordinirten Forderungen unzulänglich und mangelhaft.

Es kommt nun also darauf an ob die bedeutenden innern Berhältnisse Ihrer großen und wichtigen Anzgelegenheit erlauben, einem jungen Mann, der mit so sowiel Ernst, Liebe und Fleiß sich in seinem Geschäft abängstigt, beh sich Eintritt zu gewähren und ihm dadurch über das Nächste und Nöthigste hinauszuhelsen. Sie würden sein Glück begründen, den weimarischen Fürsten und den durch ihn belebten Kunstkreis Sich, 25 wie Sie selbst ermessen, höchlich verpflichten. Mehr sag ich nicht, alles Ihrem freundschaftlichen Wohl= wollen anheim gebend.

Noch füge hinzu daß die vier Blätter der fogenannten Weimarischen Pinakothek, die wohl zu Ihnen gekommen ift, von ihm gearbeitet find; auch hat er nachher noch einiges nicht Ungefällige geleistet, welches er beh freundlichem Empfang schuldigst vorzeigen würde.

Mich bestens empsehlend und gute Nachrichten wünschend.

treulichst

10 Weimar den 20. November 1824. Goethe.

17.

## Un F. 2B. Riemer.

Mögen Sie wohl behkommendes, vielleicht durch mehrere Reinlichkeit sich empfehlendes Acten = Stück nochmals durchgehen; meine Blehstift = Correcturen in = sofern Sie solche billigen mit Tinte überziehen und in den nächsten Tagen mir abermals einige Stunden schenken.

Mit den beften Bunfchen

Weimar ben 21. November 1824.

℧.

18.

# Un Friedrich v. Müller.

Herr Canzler von Müller wird, mit einer gefällig 20 felbst zu wählenden Gesellschaft, auf Montag den 22. November 1824 früh von 10 bis 12 Uhr zu Befchauung ber neuften Bilberhefte Großherzoglicher Bibliothet freundlichst eingeladen.

Goethe.

19.

Un F. 2B. Riemer.

Heute Abend hoff ich Sie, mein Werthefter, beh mir zu sehen, die Köchin richtet sich ein daß es an s einigen Biffen nicht fehle.

23. November 1824.

**&**.

20.

Un ben Großherzog Carl Auguft.

Em. Königliche Hoheit

schenken einen Augenblick Aubienz der sich hiemit präsentirenden hochgelahrten Gesellschaft. Der jüngste 10 der dreh Brüder Grimm in Cassel hat sich beh dieser Darftellung wirklich Berdienst erworben.

Höchst Deroselben gestrige Sendung hat mich über=
rascht und im Tiefsten gerührt. Es bleibt doch immer
ein wundersames Gefühl, ein so vorzügliches Menschen= 15
tind in jungen Jahren vor sich hingehen zu sehen,
und das schreckliche Lokale! Die nothbürftigen Häuser,
auf einer steinigen, der Überschwemmung ausgesetzten
Fläche, wo man beh erhöhtem Wasser in Kähnen
fährt, sodann aber die zurücktretende Welle eine Schaar 20
von Fröschen hinterläßt. Eine behgefügte Notiz gibt

von dem dortigen schlechten Zustand, und wie man doch wegen der günftigen Militärlage daselbst zu verweilen genöthigt ist, zwar nur das Bekannte, aber doch zur Aufklärung des gegenwärtigen Bildes gedrängten 3 Abrik.

Für die abschriftliche Mittheilung des Diamanten= Catalogs danke verpflichtet; Höchst Dieselben erlauben mir wohl, daß er gelegentlich mit abgedruckt werde, er enthält für den Arhstallographen viel Merk= 10 würdiges.

Nach Böhmen habe ich geschrieben um von dem letteren atmosphärischen und tellurischen Phänomen das Nähere zu erfahren.

Auch nach Stuttgart ift geschrieben; ich bin ber15 langend, ob die Gebrüder Boisserées den jungen Künstler aufnehmen. Ihre bedeutende Anstalt, wie ich sonsther weiß, ist abgeschlossen und vollkommen in sich beschäftigt; wie sie denn auch keine lithographischen Austräge wie andere Offizinen anzunehmen pflegen; 20 doch der Bersuch mußte gemacht werden.

Mit gnädigster Erlaubniß nächstens das Weitere. Berehrend

unterthänigst

Weimar den 25. November 1824. 3. W. v. Goethe.

Un Jojeph Sebaftian Bruner.

Em. Wohlgeboren

muß, ehe wir noch einwintern, ein freundliches Wort zusprechen, und auch Sie ersuchen mir es nicht baran fehlen zu lassen.

Weit in den August hinein hoffte ich noch Sie zu s
sehen; denn wenn ich auch keine Badecur vorzunehmen Ursache hatte, so wäre doch eine kleine Reise zu den geliebten Berggegenden, wo ich geprüfte Freunde mehrere Jahre unausgesetzt besucht hatte, mir höchst erwünscht gewesen; aber auch das wollte sich nicht 10 fügen, und so müssen wir auf's nächste Frühjahr das Weitere hoffen.

Sagen Sie mir ja, wie Sie sich und die lieben Ihrigen besinden, ob die Kleinen heranwachsen und in Studien gedeihen? und sodann wie Steintausch und 15 Handel bisher gegangen ist und was er in's Haus gebracht hat.

Mögen Sie mir denn auch etwas von der Witterung in Böhmen, den vergangenen Monat über, melden, hauptfächlich wie es gegen Ende aussah wo vam Rhein so starke Regengüsse herabsielen. Man sagt in Böhmen seh es ganz trocken gewesen, ja der Sprudel in Carlsbad habe wenig Wasser gehabt.

Darf ich wohl bitten des Herrn Grafen Auersperg Excellenz mich vielmals zu empfehlen, auch unfern 25 braven Herrn Lößl schönstens zu grüßen. Hat der gute Firnstein die Zeit über wieder etwas Glückliches gearbeitet? Waren die böhmischen Freunde auf ihren mineralogischen Excursionen glücklich, so hoffe auch auf einigen Theil der neusten Entdeckung. Aus unsern Flöhgebirgen wüßte nichts Interessantes mitzutheilen, das liegt immer still wie von alten Zeiten her.

Hat man in Böhmen noch keinen Bersuch mit Salzbohren gemacht? Diese Unternehmungen glücken 10 an vielen Orten und gerade dort müßten sie von großer Bedeutung sehn.

Das Rehbeinische Chepaar befindet sich wohl, die Dame versäumt weder Capelle noch Theater und steht mit ihren Kindern und hiesigen Verwandten in gutem 15 Verhältniß. Von ihrer Frau Mutter die hier zum Besuch war werden Sie dasselbe vernommen haben.

Und nun zum Schluß die allerbeften Wünsche für Sie und die lieben Ihrigen in Hoffnung balbigen Erwiderns.

ergebenft

Weimar den 30. November 1824. 3. W. v. Goethe.

Alsdenn habe ich noch Bitte und Auftrag. Es ift nämlich an Herrn Fikentscher in Redwiß unter'm 20. August ein Baquet abgegangen, mit Musterzeich= nungen von Glaswaren, für's anatomische Kabinett in Jena bestimmt; die Bitte war hinzugefügt, die Bestellung weiter zu befördern an die Glashütte mit

beren ersten Lieserung man wohl zufrieden war. Nun wünscht ich durch Ew. Wohlgeboren zu ersahren ob mein Paquet angekommen, ob die Bestellung gemacht worden? ob und wann wir sie zu erhalten hossen können? Denn es sind viele bedeutende Präparate svorräthig welche in diese Gläser in Brantwein ein= gesetzt werden sollen. Die Gläser werden wie das vorigemal an Museumsschreiber Färber in Jena adressirt. Die Zahlung ersolgt sogleich.

Woben Herrn Fikentscher Vater und Sohn mich 10 bestens zu empsehlen bitte.

ergebenft

Weimar den 30. November 1824. 3. W. v. Goethe.

22.

Un Carl Friedrich Belter.

Mit herzlichem Bedauern daß du durch körperliches ihbel einige Wochen am freyen Gebrauch deiner Kraft 15 gehindert wurdest, vermelde daß ich mich ganz wohl besunden hätte, wären die Meinigen nicht auch auf mehr als eine Weise körperlich verletzt worden. Da mußt ich mich dehn in die Zeit schicken und im Stillen sortarbeiten, damit man sich einigen Resultats in guten 20 Tagen erfreuen könne. Du haft wohl gethan in eine fremde Literatur hineinzuschauen; das zerstreut am besten.

Mit den köftlichen märkischen Rübchen haben wir geftern die Berliner Freunde tractirt, sie hielten fich 25

taum einen Tag auf, ich habe aber boch gar manches, besonders durch Schinkel vernommen was mir einen hellen Blick über das neue Italien gewährt. Daß ein Mann wie dieser, der in der Kunst so hoch steht, in kurzer Zeit viel zu seinem Bortheil weghaschen könne ist naturgemäß, und es wird ihm gewiß beh den nächstbedeutenden Unternehmungen sehr zu statten kommen.

Eben so haben mich beine Theaternachrichten auf 10 den Alexander=Plat versetzt und mich in die Eigen= thümlichkeiten jener Unternehmungen eingeweiht.

Die Wirkung der Mitschuldigen ift ganz die rechte. Ein sogenanntes gebildetes Publicum will sich selbst auf dem Theater sehen und fordert ungefähr 15 eben soviel vom Drama als von der Societät; es entstehen Convenancen zwischen Acteur und Zuschauer; das Bolk aber ist zufrieden daß die Hanswürste da droben ihm Späße vormachen an denen es keinen Theil verlangt. Übrigens, könntest du lesen was ich über das Stück, ich weiß nicht wo, gesagt habe, so würdest du es mit den Gefühlen des ersten Ranges ganz gleich gestimmt sinden. Ich suche die Stelle auf und melde sie.

Deine musikalischen Relationen haben mir nicht 25 weniger ganz unglaublich gedient; insofern es möglich ist durch den Begriff die Musik zu erfassen, so hast du es mir geleistet, und ich begreife nun wenigstens warum ich den Barbier von Sevilla unter Rossini's Arbeiten so vorzüglich rühmen höre. Neulich Abends besuchte ich den Tankred, er ward sehr löblich vorzetragen und ich wäre auch recht zufrieden gewesen, wenn nur keine Helme, Harnische, Wassen und Trophäen auf dem Theater erschienen wären. Ich half smir aber gleich und verwandelte die Borstellung in eine favola doschereccia, ungefähr wie der Pastor sido. So putte ich mir auch das Theater heraus, da waren Poussinische und anmuthige Landschaften, stutte die Personen zusammen, ideelle Hirtin und Hirten wie 10 in Daphnis und Chloe, sogar an Faunen sehlte es nicht, und nun war wirklich nichts auszusehen weil die hohle Prätension einer heroischen Oper wegsiel.

Nun aber läßt fich frehlich benken daß wie du mir richtig außsprichst zu neuen Kehlen neue Forderungen, 15 zu neuen Forderungen neue Kehlen gehören, und paßt sodann der Gegenstand genau, so mag wohl manches für den Augenblick höchst Entzückendes zum Genuß kommen.

Und hiemit will ich für alles Gute nochmals w bankend und bestens grüßend abschließen; mit dem Wunsch daß du deine Übel in dem Augenblick los sehn mögest. Nimm Inliegendes freundlich auf, gedenke meiner und sage mir ein Wort sobald es dir behagt; mich freut es immer und erregt mich zum Guten. »

Der deine

Weimar ben 3. December 1824.

## Un Johann Michael Farber.

[Concept.]

Nachstehender copehlicher Brief ist den zwehten September mit zweh Kiften, einer nach Dresden und einer nach Prag an Herrn Handelsmann Carl in Jena abgegangen. Ich füge denselben in extenso beh, bamit ich was ich damals gewünscht nicht zu wiedersholen brauche.

Nun ift mir aber diese lange Zeit über keine Nachricht geworden, weder von Herrn Carl was ich allenfalls an Fracht zu bezahlen hätte, noch auch von 10 dortigen Freunden daß die Sachen angekommen, und ich sinde mich, da es Dinge von Bedeutung sind, in einiger Berlegenheit.

Ich wünsche baher, mein guter Färber, daß Sie sich nach den Umständen erkundigen, wann die Kisten abgegangen? durch welchen Fuhrmann? durch welche Spediteurs=Bermittelung? Möge doch Herr Carl sich ja nach den Ursachen der Berspätung erkundigen und meines Dankes beh glücklicher Entdeckung der, wie es scheint, irgendwo stehen gebliebenen Kisten sich ver= 90 sichert halten.

Weimar den 4. December 1824.

Un Thereje v. Jatob.

[Concept.]

Mit vielem abermaligen Dank sende das große Gedicht zurück; die Übersetzung ift sehr glücklich ge= rathen, sie liest sich gut und glatt und überliesert die wichtigen Ereignisse ganz ohne Anstoß. Bon der Trefflichkeit des Gedichts brauch ich nichts zu sagen; ses ist einzig und herrlich und enthält wie jedes wahre Gedicht die ganze Poesie.

Sollt ich etwas wünschen so wär es daß Sie beh'm Abdruck die Namen auch mit deutschen Lettern abdrucken ließen; auch daß Sie alle Noten, so klein 10 sie auch sehen, an's Ende brächten, damit das Auge ganz rein auf dem reinen Text verweile.

Erhalten Sie die Hauptabschrift von Wien zurückt so zeigen Sie mir solches gefälligst an, es wird sich immer so viel Zeit finden um Sie fernerhin auf diesem 15 Wege gern begleiten zu können.

Hieben muß ich bemerken, daß im nächsten Stück von Kunft und Alterthum ein kurzer Auffat zur Empfehlung der serbischen Lieder sich finden und wahr= scheinlich Oftern ausgegeben wird.

Leben Sie recht wohl, empfehlen Sie mich beftens Ihrem Herrn Vater.

Weimar den 4. December 1824.

### Un 3. S. Meger.

Hieben geht das Concept des Catalogs zurück beh dem ich nichts zu erinnern wüßte. Haben Sie die Gefälligkeit folchen zu vollenden und für eine reine Abschrift zu sorgen. Auch ein Theil der mit Prosessor Kiemer durchgegangenen Reinschrift Ihrer so wohl gerathenen Kunstrezensionen, nicht weniger Ihr Original, vollständig, liegt beh mit Bitte solches nochmals, besonders der Namen wegen, durchzugehen. Die letzten Bogen der Reinschrift solgen nächstens und so wäre denn die dießmalige Beendigung des Geschäftes dankbar anzuerkennen und nur noch weniger Nachtrag bleibt zu wünschen übrig.

Weimar den 6. December 1824.

௧.

26.

An ben Großherzog Carl Auguft.

[Concept.]

Em. Königlichen Sobeit

15 den von Endischen Brief und interessante Zeichnung nebst dem Miniatur=Bild danckbar zurücksendend ver= melde schuldigst daß die Wasserstände nach Jena an Schrön gegangen sind. Über anderes Mitgetheilte einige heitere Bemerkungen nachzusenden mir zugleich 20 vorbehaltend.

Weimar den 6. December 1824.

Un 3. A. G. Beigel.

[Concept.]

Em. Wohlgeboren

danke jum schönften daß Sie mir noch jur rechten Zeit wegen der gewünschten Rupferstiche Rachricht geben wollen.

Wegen Nr. 75 die Peft möge es beh Ihrer Würdes rung verbleiben und ich bin nach Ihrer Überzeugung nicht abgeneigt bis auf 40 rh. hiemit zu committiren. Nr. 15 Ananias wäre denn auch um den Preis von 6 bis 8 rh. zu erstehen. Sollten die Blätter Nr. 16 Elhmas und Nr. 17 Pauls Predigt um billige Preise 10 nach Berhältniß der Abdrucke zu erlangen sehn so würde ich Sie ersuchen auch diese zu erstehen.

Ich würde mir sodann die Frehheit nehmen Ihren Herrn Sohn zu ersuchen mir von dieser und der letzten Auction die Catalogen mit behgeschriebenen Preisen 13 gefällig zu besorgen.

Die allenfalls erstandenen Blätter bitte zwischen starken Pappen wohlgepackt anher zu fenden.

Mit den besten Wünschen für Ihr Wohl und das Gebeihen Ihrer Geschäfte.

Weimar den 7. December 1824.

### Un J. B. Meger.

Möchten Sie, mein Werthefter, mich heute Abend besuchen und sowohl Ihr Concept als die in Ihren Händen noch befindliche Abschrift mitbringen. Dadurch erreichten wir den Abschluß.

Den 10. December 1824.

௧.

29.

### Un Friedrich Carl.

[Concept.]

Indem ich für die geneigte Besorgung der beiden Kisten zum schönsten danke, übersende hieben 5 rh. 3 Groschen Preußisch Courant, mit dem Ersuchen einen Empfangschein dagegen auszustellen, indem ich Ihre Berechnung ben der Casse quittirt habe.

Das Beste wünschend und beh vorkommender Gelegenheit dieselbe Geneigtheit wieder in Anspruch zu nehmen mir vorbehaltend.

Weimar den 11. December 1824.

30.

### Un F. 2B. Riemer.

15 Mögen Sie, mein Werthefter, die erfte Seite beykommenden Billets ansehen und sodann den gedruckten Bogen; auch mir Ihre Gedanken über letztern eröffnen, ob etwas für Großherzogliche Bibliothek Wünschens=
Cocthes Werke. IV. Abig. 39. Bb. werthes im Catalog zu finden seh, so würde bas Weitere besorgen.

Was sagen Sie zu der Emendation? Pfirsiche beh'm Taue abgebrochen Lies

Pfirfice vom Taue feucht gepflücket. Beimar den 11. December 1824.

31.

**B**.

An ben Großherzog Carl August. [Concept.]

Rönigliche Hoheit.

Das durch Canzler v. Müller gnädigst mir vor= gelegte Räthsel lößt sich wohl durch benkommenden 10 Brief.

Ein Bilbhauer in Paris, unterzeichnet Flatters, beffen unfranzösischer Name mir auch sonst nicht bekannt geworden, meldet unterm 22. October daß er zweh Kisten mit Brustbildern nach Weimar senden 15 werde, die eine mit zweh Cremplaren meines Bilbnisses für Ihro Königliche Hoheiten, die andere mit meiner und Lord Byrons Büste für mich.

Nun ift eine Berwechselung vorgegangen; vor einigen Tagen erhalte die Kiste mit zweh Exemplaren meines 20 Bildniffes, welches frehlich mehr behagliche Selbst- genügsamteit ausdrückt als Gott und die Natur mir haben verleihen wollen. Die andere gelangt an Höchst Dieselben zu einiger Überraschung.

Daß ich nicht früher dieser Angelegenheit erwähnte baran ist die Bermuthung Ursache beide Riften würden an mich addressirt senn.

Möchten Höchst Dieselben nun die Gnade haben mir die Bufte des Lord Byron zu übersenden, worauf ich sehr neugierig bin; so ware das übrige gnädigster Bestimmung anheimgegeben.

Weimar den 11. December 1824.

**32**.

Un ben Großherzog Carl Auguft.

[Concept.]

Em. Rönigliche Sobeit

- 10 haben in diesen kurzen letten Jahrestagen, die mich wie immer gar übel behandeln, zu wahrhafter Erquickung und Belebung gar manches mitgetheilt, wovon einiges mit dankbarster Anerkennung hier zurück ersolgt.
- 1) Das kleine niedliche Liebes-Büchlein, gar freund=
  15 lich ausgestattet, erinnert an die frühere französische
  Dichtung, zu deren thpographischer Belebung die Französen jest überhaupt gar manches leisten. Ginige Gedichte darunter, wie ich gern gestehe, wünscht ich wohl unter die meinigen zählen zu können.
- 2) Im Gegensatze das Schreiben von d'Alton; er scheint nicht in geringer Berlegenheit gewesen zu sehn, den bedeutenden Austrag zu erfüllen; rust er doch die ganze Zoologie zusammen um seinen Collegen aus der Affen Kategorie zu retten.

3) Genehmigen Höchst Dieselben die graphische Darstellung der weimarischen Barometerbeobachtungen die wir wöchentlich versolgen. Es ist merkwürdig wie das Quecksilber den ganzen November über unter der Mittellinie hintriecht. Die seltsamen und unglücklichen sErscheinungen sind wir dieser Andeutung wohl schuldig.

Daß der Anblick des neuentstandenen Gedichtes mir höchst erfreulich gewesen versehle nicht alsobald schuldigst anzuzeigen, indem er mir zugleich die fortewährende dichterische Thätigkeit eines hochverehrten 10 Mannes und die Fortdauer seines höchst schätzen Andenkens bewährte. Möge noch manches Schöne und Gute wie bisher so auch fernerhin gelingen und edlem vaterländischen Stoff eine würdige Behandlung zu Theil werden.

Mir und meinen Freunden wird das jüngst Übersfendete in literarischen Abendzirkeln gewiß zum Bergnügen gereichen, wie uns die früheren Hefte bereitseine vorzügliche Unterhaltung gewährten.

Denn das ift es eigentlich was die Freunde der 20 Literatur und Kunft verbindet, daß die Aufmerksamkeit immer auf die Bemühungen der Mitlebenden gerichtet bleibe, die uns gar kräftig von dem fortdauernden Wirken und Bestreben der Geisteswelt ein Zeugniß ablegen.

Noch erfreulicher wird diese Betrachtung, wenn die Talente auch solchen Männern behwohnen die an hoher Stelle fich felbst zum Genuk, und andern zum Antrieb

einer nacheifernden Bilbung, ununterbrochen fort= wirken.

Da ich nun in späten Jahren das Glück einer folchen Umsicht vorzüglich zu schähen alle Ursache habe, s so darf ich hoffen daß Hoch Dieselben mich auch künftig nicht vergessen und mich und meine Freunde durch werthe Mittheilungen gefällig zu erfreuen fortsahren werden.

Weimar den 13. December 1824.

33.

Un Johann Jacob v. Willemer.

10 Ihr liebwerthes Schreiben, theurer verehrter Freund, war mir höchst angenehm und ich sinne darauf wie Ihr Wunsch auf eine zierliche Weise zu erfüllen sehn möchte.

In folden Fällen wünsche immer gern eine nächste Beranlassung wie denn beh Herrn von Anstetten der Fall war. Könnten Sie mir etwa von der werthen Hand, und wären es nur ein halb Dutzend charaktezistische Zeichnungen, wie ich sie ohnehin schon längst zu sehen gewünscht, zum ruhigen Anschaun übersenden, so so sollte beh deren schneller Kücklehr auch ein Gegengruß nicht sehlen. Sie werden schon wissen dieß einzuleiten, oder etwas anderes zu ersinnen.

Unsere Marianne sollte fich nicht übel befinden zur Zeit ba ich mich an ihrem Heidelberg erquicke; rathen

Sie ihr das Blättchen wieder vorzunehmen und es wird gewiß auch ihr eine freundliche Stimmung gewähren. Möge fie meiner gedenken, wie ich Ihrer, so würde sich kein Unterschied des Bergangenen und Gegenwärtigen fühlen lassen.

treu geeignet

Weimar ben 13. December 1824.

Ø.

#### 34.

Un ben Grafen Rafpar v. Sternberg.

Schon die eigenhändige Aufschrift des Wachstuch= Päckleins brachte mich in die Nähe des hochverehrten Freundes. Inwendig war das Bild mir herzlich willsommen und unserm trefflichen Fürsten gleichfalls. Die dreh vor mir liegenden Abbildungen zu vergleichen ist höchst merkwürdig, jede faßt nur Eine Seite auf, doch bleibt dem Töpliger Bersuch in gesellig, freundlich= lebendigem Sinn noch immer der Borrang.

Sodann begrüßte den Tartaren-Besieger Jaroß= Law recht gründlich, denn ich hatte so eben die Geschichte der Schlacht von Liegnitz gelesen, wozu denn die von Olmütz als Siegeserfüllung gar glücklich hinzutritt. Das Räthsel warum jene Horden nicht w weiter vordrangen? wird hiedurch gar schön gelöst. Doppelt erfreulich ist es nun jenes Ereignitz in einem späten Nachkommen lebendig zu begrüßen.

Sodann erregte die Familie der Schlicke meine

Aufmerksamkeit. Die in Joachimsthal, beh reichlichem Silbergewinn, häufig ausgeprägten Thalerstücke sind von Münzfreunden gekannt und gesucht. Ich besitze ein merkwürdiges Gepräge zu Ehren des beh der Schlacht von Mohaz gebliebenen Stephan Schlick; die Jahrzahl 1526, auf seinen Untergang bezüglich, kann auch das Prägungsjahr sehn, da seine Berg= und Münzmeister ihn zu ehren gewiß bereit blieben; das kleine Bild in der Mitte von Umschrifts=Kreisen, mit Barett und Kleidung, ist so gut gearbeitet als etwas aus jener Zeit. In diesem Sinne war es beh mir eingelegt; und beh dem Museum wahrscheinlich in historischer Folge bekannt.

Hiebeh denn auch das verspätete Heft; möge die fast barocke Mannichfaltigkeit geneigter Theilnahme einiges andieten! den hie und da hervorblickenden Wunderlichkeiten des Herausgebers verziehen sehn!

Die werthe Mittheilung S. 212 wird von allen wie von mir dankbar anerkannt. Bielleicht läßt sich im Laufe des Jahrs wieder etwas zu diesen Absichten zurücklegen. Wie hat in denen verhängnisvollen Witterungstagen vom Ende October der Horizont von Brzezina ausgesehen? Die überirdische und, fast scheint es, unterirdische Wasser-Erzeugung von Basel herab auf beiden Seiten des Rheins her, auch anderer Orten, ist ein wundersames Phänomen.

Die Ersahrungen unserer Sternwarte, angekundigt auf den letten Seiten des Heftes, werden zunächst

besonders mitgetheilt. Es ist immer erfreulich anzusehen wie der denkende, forschende, genau beobachtende Mensch dem Ungewissesten zu Leibe geht als wenn man doch am Ende Herr darüber werden könnte. Die jenaische Anstalt unter den übrigen die ich besorge s macht mir jetzt Freude weil der genannte Ludwig Schrön ein gar wackerer junger Mann ist, in den ersten Zwanzigen von der größten Accuratesse, die sein eigentlichstes point d'honneur ist, man muß ihn ganz gewähren lassen; und so thut er auch mir, der ich w auf meinem Standpuncte sesthalte, die erfreulichsten Dienste.

Die Kifte mit den Gegenständen aus der weimarischen Umgebung, schon längst gepackt und spedirt, ging erst den 26. October von Chemnis ab, an das 15 böhmische Museum in Prag und wird nun, hoffe ich, frachtsreh überliefert sehn. Sollte noch etwas dergleichen gewünscht werden, so steht es gleichfalls zu Diensten.

Auf das Kohlenwerk zu Mattstedt wird nun in w diesen Tagen ein ernstlicher Angriff gemacht. Ich halte für das Beste mir vorerst eine Kiste der besten Kohlen hereinschaffen zu lassen und bedächtig zu untersuchen ob vegetabilische Spuren zu sinden sind. Wiederholte Proben werden nicht schwer sehn, da der Angestellte w beh jenem Geschäft, wovon nur eine Ziegelhütte und ein Wirthshaus übrig geblieben, ein verständiger und williger junger Mann ist. — Seit Vorstehendes geschrieben worden ist er selbst beh mir gewesen, hat erzählt: daß die Stollen zwar sämmtlich verbrochen sehen, daß man aber vom Tage aus in den Berg hineingehe, den Thon als Liegendes und Hangendes zum Gebrauch der Ziegelhütte wegenehme, die Kohlen aber über die Halde stürze. Unter diesen Umständen werde denn der ihm gegebene Auftrag wohl zu erfüllen sehn. Davon also hoffentlich baldigst mehr.

Nun muß ich aber bekennen daß ich, im festen Bertrauen auf des verehrten Freundes Geduld und Nachssicht, meinem bösen Humor, in den mich Herrn von Hoffs tumultuirender zwehter Band versetzt hatte, auf einer ganzen Seite den Lauf ließ, die ich aber unterdrücke, weil dergleichen wohl im Gespräch verziehen wird, aber als Wirtung in die Ferne nicht ergöhlich ist. Indessen haben sich alle wüsten Götter Jupiter-Pluvius, Aeolus, Neptun und Pluto in der letzten Zeit so wild hervorgethan daß freylich genannter Freund vor sich selbst und der Welt doppelt und dreys sach behalten möchte.

Und so für diesmal wie immer in treufter, anhänglicher Ergebenheit

25 Weimar den 14. December 1824. 3. W. v. Goethe.

Un die Wenganbische Buchhandlung.

Auf Ihren werthen Erlaß vom 5. December würde früher geantwortet haben ware ich im Falle gewesen, etwas Angenehmes zu vermelben.

Das Geschäft das Sie von mir übernommen wünschen ist von weit größerer Bedeutung als es 5 beh'm ersten Anblick erscheinen möchte; da ich es wohl übersehe, so darf ich es beh meinen Jahren und übrigen Pflichten nicht unternehmen. Beh dem besten Willen sehe ich mich daher genöthigt diese Erklärung zu wiederholen.

Der ich Ihrem geneigten Andenken mich fernerhin empfehle, das Befte wünschend.

ergebenft

Weimar ben 14. December 1824. 3. 28. v. Goethe.

36.

Un ben Großherzog Carl August.

Ew. Königliche Hoheit erhalten beh einem heitern Tage abermals zweh Boiffereesche Sendungen, welche wohl ein gutes Licht verdienen; sämmtliche Blätter sind bedeutend, einige höchst erfreulich.

Auch liegt eine von Höchft Denenselben befohlne 20 Arbeit der jenaischen Bibliothekkverwandten beh, der

Anfang des Berzeichnisses dortiger Incunabeln; die Theologica sind noch nicht zu Ende; die übrigen Facultäten werden auch noch zu thun geben, doch wird sleißig daran gearbeitet.

## Berehrend

unterthänigft

Weimar den 15. December 1824. 3. W. v. Goethe.

37.

An Auguft Wilhelm v. Schlegel.

An der freundlich baldigen Erfüllung meines bescheiden geäußerten Wunsches, durft ich wohl ein 10 fortgesetztes früheres Wohlwollen dankbar gewahr werden.

Das folgereiche Gelingen eines jeden Unternehmens, dem Sie Ihre Thätigkeit widmen möchten, war mir niemals zweifelhaft und so bin ich auch Ihren Be15 mühungen in der indischen Literatur mit Antheil, wenn auch nur von ferne gefolgt, und sreue mich zu sehen wie auch hier Kritik und Technik dem belebenden Genius willsährig die Hand reichen.

Rann ich zwar der indischen Kunst, insofern sie plastisch ist, nicht günstig sehn, da sie die Einsbildungskraft, anstatt sie zu sammeln und zu regeln, zerstreut und verwirrt; so gehör ich doch gewiß zu den redlichsten und beständigsten Berehrern jener Dichtstunst, die aus den abstrusesten Regionen des Geistes

durch alle Stufen des innern und außern Sinnes uns auf die bewundernswürdigfte Weise hindurch führt.

Aber allem und jedem Zwiespalt eine glückliche Bermittelung zu finden, möcht ich gar zu gern unter den Merkwürdigkeiten Bonns auch Ihrer gesammelten s Bilbschätze mich erfreuen und unter Ihrer Leitung in einer so erfreulich charakteristischen Region mich mit allem Hohen und Tiefen so wie mit allem Außern und Innern in vollkommenem Einklang fühlen.

gehorfamft

10

Weimar den 15. December 1824. 3. W. v. Goethe.

Als Nachschrift füge ben Wunsch hinzu, daß Gefundheit und alles Günstige das große Unternehmen Ramajana herauszugeben befördern möge. Wie ich mir denn die Frenheit nehme für Großherzoglich weimarische Bibliothek auf ein Exemplar der vier Lieferungen hiermit zu unterzeichnen.

Weimar den 15. December 1824. 3. B. v. Goethe.

38.

Un C. G. D. Rees b. Gfenbed.

Gegenwärtige Sendung will nicht unbegleitet abgehen lassen; deshalb einiges Freundliche dankbar für » Ihr Lettes.

Die Exemplare haben Sie die Gefälligkeit den Freunden mit meinen beften Empfehlungen zuzutheilen, auch eins allenfalls für Paris liegt beh. Unser un-

ermüdeter Herr von Cotta befährt mit Dampfschiffen den Bodensee und möchte darüber wohl die Angelegen= heiten eines englischen Autors, geschweige eines deutschen vergessen.

5 Herrn Beer bitte mit dem schönften Gruß zu vermelden: daß ich der ersten, nicht zu scheltenden Aufführung seines Paria betgewohnt und, ohnegeachtet meiner Theaterserne, einiges geäußert welches man zu Herzen genommen, wodurch denn die zwehte 10 Borstellung dergestalt erhöht worden daß sie (wie ich allgemein höre) einen wirklichen Enthusiasmus erregt hat und das Stück auf dem Repertorium also gessichert ist.

Unfere neufte Literatur=Zeitung wird nun auch in den Händen des guten Dramatikers sehn. Die Rezension ist wohlwollend, vorzüglich in dem Ernst womit sie die Sache nimmt. Möge sich der wackere Mann nur niemals im Süjet vergreisen und sich vor ungünstigen Motiven hüten, davon hängt alles Heil ab; die sorgfältigste Behandlung rettet nicht einen unglücklichen Stoff. Doch wer will hier sich selbst rathen, geschweige andern!

Weimar den 17. December 1824.

## [Beilage.]

௧.

Geneigtest zu gebenten.

s Auf's genaufte glaube ich zu fassen was Sie beh Gelegenheit der bewußten Borrede sagen; ich erwidere nur soviel: Hier ist die Frage von der Wirkung aus dem Centrum zu der Peripherie und umgekehrt von der Peripherie nach dem Centrum. Jenes mußte meine Tendenz sehn und bleiben; das Lettere ist Browns Weg und wäre denn doch genau betrachtet immer s das beste Bersahren einer rationellen Empirie. Denn wer kann dieß lebendige Aus und Einathmen, das doch ganz allein Wissenschaft zu nennen wäre, in Ginem Sinn und Busen vereinigen.

Da Sie nun aber alles dieses beh Sich überlegen wund zuletzt bestimmen mussen was Sie exoterisch aussprechen und esoterisch für sich behalten wollen, so wird beh dieser Gelegenheit ein heimlicher Schatz zurückbleiben und ich wollte fragen: ob Sie nicht, diesen sondernd und sichtend, einen kleinen Aufsatz für wein morphologisches Heft beh Seite legen könnten; das nächste wird auch wohl wieder langsam vor sich gehen, aber am Ende erscheint es denn doch.

Da meine Hefte mit Morphologie der Pflanzen anfangen und sich den Weg suchen vom Centrum nach wo der Peripherie, so könnte die Bewegung von der Peripherie nach dem Centrum im allergünstigsten Lichte dargestellt werden und ganz eigentlich im Lichte, da denn doch das Centrum der Kugel immer im Bersborgenen bleibt.

Und so sag ich weiter: die reine Empirie sucht unbewußt das Centrum, treue Anschauung überall wird von der Einheit angezogen, als ihrem Schwer-

punct. Und fo könnte man noch lange fortfahren wie Sie am beften und vollftandigften einsehen.

# Berzeihung

Weimar den 16. December 1824.

Goethe.

39.

## An Dr. Storch.

[Concept.]

[18. December 1824.]

Ew. Wohlgeboren

genehmigen hieben meinen verpflichteten Dank für die Bemühung welche Sie einer, durch Herrn von Helldorf mir zugekommenen geognoftischen Sammlung widmen mochten. Ich hatte mich aus mehreren Heften bereits von der Natur jener merkwürdigen Gegend, welche so manchen Heilbedürftigen an sich zieht, ziemlich unterrichtet, und war daben auf den Antheil den Ew. Wohlgeboren jener Gebirgsgegend als Forscher geschenkt besonders aufmerksam geworden, so daß ich ein entschiedenes Verlangen empfand, Fels und Gebirg, wo nicht an Ort und Stelle, doch wenigstens in Mustersstüden vor mir zu sehen.

Dieser Wunsch ist mir nun durch Ihre Geneigtheit vollkommen erfüllt und ich kann nicht genugsam auß= 20 sprechen wie die große Mannichfaltigkeit der Gebirgß= arten und ihre methodische Ordnung mich vergnügte.

Empfangen Sie alfo meinen wiederholten Dant und bie Berficherung daß unter ben Gebirgsfolgen die ich

besitze die Ihrige zu benjenigen gehört welche am meisten besriedigen. Daben gewährt sie noch den besondern Vortheil, daß die große Ühnlichkeit mit den Schweizer= und Savoher=Gebirgen darauß hervor= geht und man also hiedurch auf die unwandelbare sconsequenz der Natur abermals hingewiesen wird.

Da ich nun fast jedes Jahr ein Bad zu besuchen pflege, so möchte ich hierdurch gar wohl versucht sehn, mich auch einmal des Ihrigen zu bedienen; um so mehr als Herr von Helldorf mir die Aufmerksamkeit wicht genug rühmen können, womit Sie für ihn, wie für alle Ihre Patienten Sorge getragen. Möge ein so vielsacher Gewinn in meinen hohen Jahren mir noch werden können, der ich auf jeden Fall wünsche auch in der Folge durch Reisende und Badegäste von bew. Wohlgeboren Wohlbefinden, Studien und Zusfriedenheit das Nähere zu vernehmen.

40.

# An Josef Mag.

[18. December 1824.]

Sie haben, mein werthefter Herr, durch die reichen Bändchen der Tausend und Einen Nacht mir die angenehmsten Abendunterhaltungen bereitet und des- wegen thut es mir doppelt leid; auf Ihren freundlichen Antrag nicht eingehen zu können.

Mein Berhältniß zu Lord Bhron war gewiß das zarteste, gegründet auf eine zeitig empfundene sowie ernst geprüste Hochschätzung seiner großen Dichtergabe, im Lauf der Jahre zugleich mit einem wechselseitigen Wohlwollen glücklich gesteigert, die schönsten Hoff-nungen begünstigend und zuletzt durch ein grausames Geschick abgebrochen.

Hierüber nur durch äußere Beranlassung laut zu werden, darf sich mein tiefer Schmerz nicht erlauben; 10 nur wenn die Muse selbst mich drängte, müßt ich ihr gehorchen.

Alles Gute und Dauerhafte wünschend ergebenft

Weimar den 15. December 1824. 3. W. v. Goethe.

#### 41.

#### Un Thereje b. Jatob.

[Concept.]

[18. December 1824.]

4

Sehr viel Bergnügen macht mir's, meine Wertheste, daß Ihre Handschrift sobald zurückgekommen und Ihnen manche Aufklärung gebracht hat; lassen Sie mit dem Druck gleich anfangen und beharren auf dem guten Wege den Deutschen klar und angenehm zu sehn. Sein fremder Zustand wird ohnehin so leicht nicht gesaßt, warum wollte man es dem Leser durch Spracheigenheiten noch erschweren. Glück auf! daher zum frohen Unternehmen.

Goethes Berte. IV. Abth. 39. Bb.

Was ich allenfalls zu sagen habe tritt wahrscheinlich zu Jubilate auch mit an's Licht und so wird
ja treue Bemühung und wechselseitiges Wohlwollen
auch vom Glück begünstigt werden.

Ihrem Herrn Vater mich angelegentlichst em= 5 pfehlend und bas Beste wünschend.

Weimar den 15. December 1824.

42.

Un Philipp Wilhelm v. Mog.

Em. Hochwohlgeboren

erhalten hieben einige Blätter welche um mehrerer Bequemlichkeit willen zusammengeheftet sind; sie scheinen w mir die Verwirrung aufzulösen, in welcher sich zeither die Angelegenheit des fraglichen Frucht-Deputats gefunden. Ich wünsche nichts mehr als Ew. Hochwohlgeboren Verlangen hiedurch erfüllt zu sehen.

Hochachtungsvoll

gehorfamft

15

Weimar den 18. December 1824. 3. W. v. Goethe.

43.

An C. F. E. Frommann.

[Concept.]

Em. Wohlgeboren

verfehle nicht anzuzeigen daß von dem letten morphologischen pp. Hefte, II. Bandes 2. Heft, die mir zu= 20 gedachten Exemplare richtig angekommen find, acht Belin, vierzehn Schreibpapier, funfzehn Druckpapier,

welche Bemühung bankbar anerkenne.

- Befonders aber haben Sie mich erfreut daß Sie auch für das nächste Jahr mir Taseln und Heste zeitig vorlegen wollen. Möge unter den vielen bevorstehenden Tagen mancher sich sinden der mit dem schonsten Roth zu bezeichnen wäre.
- Beh dieser Gelegenheit versäume nicht anzuzeigen daß zu dem nächsten Hefte Kunst und Alterthum wenigstens sechs Druckbogen Reinschrift vorliegen, welche in Masse sogleich zusenden könnte um nach den Febertagen in ruhiger sicherer Folge den Abdruck vor 15 sich geben zu lassen.

Mögen die bevorstehenden sestlichen Epochen uns allen gesegnet sehn und Fräulein Alwina das Benliegende gern zum Andenken eines alten Freundes manchmal geneigt anschauen.

wit aufrichtigfter Theilnahme.

Weimar den 18. December 1824. 3. W. v. Goethe.

#### 44.

### Un F. W. Riemer.

Mit dem Wunsch, über diese Blätter etwa Dienstag Abend eine kleine kritische Conferenz zu halten.

Weimar den 18. December 1824. G.

An Friedrich Siegmund Boigt.

[Concept.]

Em. Wohlgeboren

gönnen wohl dem guten und geschickten Schmeller eine Stunde, damit Ihr Bildniß so viel andern werthen Mitlebenden hinzugefügt werde. Ich lege besondern Werth, wie billig, auf dieses Document, welches das spersönliche Andenken eines so bedeutenden Zusammensehns auf die Nachwelt bringen soll; woben mir denn nicht wenig schmeichelhaft ist daß ich mich auch der Neigung und des Wohlwollens der Dargestellten verssichert halten dars.

Weimar den 24. December 1824.

46.

Un die Brafin Caroline v. Egloffstein.

Indem ich vorstehende Thorheiten, aus einiger Ferne zuschauend, gewissermaßen bekräftigen kann; sage meiner so theuren, lieben Freundinn daß Ihr Brief und Klingers mich gar schön getroffen und gerührt 15 hat. Grüßen Sie ihn zum Besten. Leider bin ich jeht öfter als billig vor Ihren Fenstern; das große Unheil will die Einbildungskraft nicht loslassen. Kommen Sie bald wieder, zu Ihrem und unserm Heil! In einer stillbewahrten Elegie werden Sie Mit- 20

genoffen des fcmerglichften Trennungs = Leiden gewiß theilnehmend begrugen.

Am Chriftabende, wo man am schmerzlichsten empfindet den Geliebtesten keine Kerze widmen zu 5 können. Neigung und Theilnahme!

28. d. 24. Dec. 1824.

Goethe.

#### 47.

## Un Carl Ludwig v. Anebel.

Bum neuen Jahre schönstens Glück wünschend, übersende hieben ein Bildniß, dem du manchmal einen freundlichen Blick gönnen mögest. Ein gleiches lege 10 für Herrn Prof. Göttling beh, den ich schönstens zu grüßen und für seine Zuschrift des Aristoteles zu danken bitte. Er verzeihe, wenn ich nicht selbst schrieb, denn was ich senden wollte, ist mir noch nicht zur Hand gekommen. Ich suche einen Brief von Schiller, worin derselbe die Integrität, Einheit und Vollendung der aristotelischen Poetik auf gleiche Weise ausspricht, wie Herr Göttling der Politik. Wenn er herüber kommt, möge er mich ja besuchen; es freut mich sehr, daß neuere Begünstigungen ihn uns auch für die Folge erhalten.

Möge das nächste Jahr uns beiden und den Unsrigen günftig sehn. Mir kann es nicht an Unterhaltung sehlen, denn ich sehe für die nächsten dreh hundert und fünf und sechzia Tage genug zu thun. Auch du haft dir soviel Interesse erhalten, daß es dir weber Tags noch Nachts fehlen kann.

Meine Correspondenz mit Schiller, die nun fast behfammen ift, hat mir Unterhaltung und Belehrung gegeben: fie endigt 1805, und wenn man bentt, daß 5 1806 die Invasion der Franzosen eintrat, so fieht man ben'm erften Unblid, daß fie eine Epoche abichließt, bon ber uns taum eine Erinnerung übrig bleibt. Jene Weise sich zu bilden, die fich aus der langen Friedens= Epoche des Nordens entwickelte und immerfort fteigerte, 10 ward gewaltsam unterbrochen, alles von Jugend und Kindheit auf ward genöthigt fich anders zu bilben, da es denn auch in einer tumultuarischen Zeit an Berbilbung nicht fehlte. Defto reiner fteht jenes Zeugnik einer Epoche da, die vorüber ist, nicht wieder kommt 15 und bennoch bis auf den heutigen Tag fortwirkt und nicht über Deutschland allein mächtig lebendigen Gin= fluß offenbart. Bergnügen wir uns, daß wir daran Theil nahmen und noch immer find, was und wie wir waren, und daß unsere Freundschaft fich auch » eben fo dauerhaft bemährte. Und also wiederholt: Möge das nächste Jahr uns abermals günftig sehn!

In eben diesem Sinne erhalt ich eben einen köst= lichen Brief von Klinger. Er zeigt sich noch immer so streng und brav als vor sunszig Jahren. Das 2 Blatt ist vor dem großen Unglück geschrieben, das auch ihn betroffen, da sein Haus eine Ecke dicht am Kanal bildet und auf diese Weise der Wuth des Sturms

und des Waffers doppelt ausgesetzt war, wie mir Gräfin Caroline meldet, die, nach dem höchst versständigen und liebenswürdigen Geiste, der sie bewohnt, mir das Merkwürdigste im Allgemeinen und Besondern süber dieses Ereianik geschrieben hat.

Leider setzen die gewaltsamen Stürme, wovon du auch wohl die Nächte her gelitten hast, die Menschen in Furcht, wozu seltsame Weissagungen noch hinzu= treten. Wöge diese bängliche Spoche bald vorübergehen.

treulichst

Weimar den 24. December 1824.

10

ଔ.

**4**8.

# Un F. 2B. Riemer.

Sie gedachten neulich, mein Werthester, Freytag Abend zu mir zu kommen, auch soll Ihre Gegenwart mir sehr angenehm sehn, wenn Sie nicht durch den 15 heiligen Christ abgehalten werden, der sich übrigens dem werthen Familienkreise bestens empsehlen läßt.

Das Befte wünschend

Weimar den 24. December 1824.

Goethe.

**4**9.

Un Carl Cafar b. Leonhard.

#### Em. Hochwohlgeboren

werhalten mit bengehendem verspäteten Hefte ein deshalb verspätetes Blatt, weil ich es nicht ohne Gehalt über-

senden wollte. Die Schulb anerkennend, in der wir alle gegen Sie stehen für die vielen höchst bedeutenden Mittheilungen, die so stark an Masse als reich an Inhalt gefunden werden.

Ich felbst bin so vielfach nach andern Seiten hin- 3 gezogen, daß ich, besonders im letten Jahre, das ich ganz zu Hause zubrachte, wenig in dem weiten Reiche, in welchem Sie so glücklich wirken, mich aufhalten konnte.

Herr Soret, ein trefflicher junger Mann, der 10 Ew. Hochwohlgeboren Berdienste auf's innigste zu fühlen fähig und ausgebildet ift, unterhält mich durch seine ausgebreiteten, genauen und scharfen Ansichten der anorganischen Gestaltung öfters in diesem Fache. Und so erneuert sich denn die alte Liebe durch frische 12 Kenntniß, und auch Ihre reichen Gaben erscheinen mir nicht als ein Fremdes.

Mir und meinem jungen Freunde stehen daben Ihre Werke immer zur Seite, sie geben Belehrung und Rath, Anleitung und Ausführung; genug Ihre wWirkung auf unsern kleinen Kreis ist von der Art daß die genauste Kenntniß davon Sie gewiß erfreuen würde.

Auch Herr Graf v. Sternberg, der treffliche Mann, dessen spätre Bekanntschaft mich sehr glücklich macht, 25 gab mir von dem Reichthum Ihrer Sammlungen den anschaulichsten Begriff; und es ist in solchen Augenblicken wo ich die Beweglichkeit einer frischen

Jugend vermiffe; könnte sie dem Alter verliehen sein, so würden Sie mich schnell an Ihrer Seite sehen.

Möge die große Thätigkeit, die in Ihnen zum sichönsten wirkt, Sie auch zunächst recht munter und frisch erhalten und Ihnen zu Übertragung großen Schwerzes die sicherste Hülfe leisten. Niemand kann diesen Wunsch mit solcher Innigkeit aussprechen als derjenige der im hohen Alter so manche vor sich hin=
10 gehen sah und sieht die ihn ganz ohne Frage hätten überdauern sollen.

gehorfamft

Weimar den 25. December 1824. 3. W. v. Goethe.

50.

An Carl Friedrich Philipp v. Martius.

Nur wenige Zeilen, damit das verspätete Heft nicht 15 noch länger liegen bleibe. Wenige Zeilen des lebhaftesten Dankes für die Palmensendung, die ich noch nicht einmal eröffnet habe, für den Brief, der mir eine große Freude macht und die herrlichsten Ausssichten eröffnet, indem er mir jene unschähdere Unterhaltung wieder vergegenwärtigt.

Die Tyroler Strophen sind allerliebst, sie bezeich= nen fragmentarisch und quodlibetartig am Ende einen ganz vollkommenen, charakteristisch=abgeschlossenn Zu= stand. Meine Schwiegertochter empfiehlt sich mit uns allen zum schönften. Ich muß nun schließen, da= mit ich nicht zu reden anfange. Alles Gute und Er= wünschte.

Treu angehörig

Weimar den 25. December 1824. 3. W. v. Goethe.

51.

Un Carl Friedrich v. Reinhard.

Unseres werthen, so thätigen als zuverlässigen Freundes von Müller ununterbrochene Mittheilungen haben mich diese ganze Zeit her in Ihrer Nähe gehalten, daß ich mit reiner Theilnahme den Schicksalen Ihrer 10 Werthen und Lieben und also auch Ihrer eigenen hausväterlichen Existenz mit nahem Antheil behwohnen konnte. Möge, wie es bisher sich angelassen, nun alles einen schönen erfreulichen Erfolg gewinnen.

Ich habe mich die letzte Zeit nicht aus der Stadt, 15 kaum aus dem Hause bewegt, und mich zwischen mäßigem Glück und Unheil, wie es das liebe Leben zu bieten pflegt, thätig hingehalten. Benkommendes Heft bringt wohl, edler, theilnehmender Freund, einiges zu Genuß und Unterhaltung. Sie sehen wie 20 wundersam ich herumgeführt werde, und wenn ich nicht von jeher meine Radien am Mittelpunct sestz gehalten hätte; so könnt ich beh so hohen Jahren kaum in der Richte bleiben; doch geht es bis jeht noch be=

scheibentlich weg und wir wollen sorgen, daß es fernerhin auch nicht sehle.

Hieben darf ich nicht vergessen, wie höchst wichtig mir die Nachricht von der Reisewitterung gewesen, die 5 Sie aufzuzeichnen die Güte hatten. Müssen wir aufgeben, den Witterungswechsel vorauszusagen, so werden wir gewiß über Gegenwart und Vergangenheit klarer, welches immer schon viel heißen will. Vermissen wir ja doch auch in den wichtigsten Ereignissen unseres 10 Lebens die Einsicht in das Nächstsolgende.

Sodann habe ich glücklicherweise zu vermelben daß ich diese Zeit her ohne Anstoß zugebracht, so daß ich mit einer meinen Jahren geziemenden Bescheidenheit bekennen darf mich verhältnißmäßig wohl befunden zu 15 haben; wenigstens fand ich mich keinen Tag ganz außer Thätigkeit gesetzt und so ist denn manches gesleiftet und vorgearbeitet worden.

Freundlicher Besuche hatte ich mich mancher zu rühmen; von Herrn Grafen Sternbergs Anwesenheit 20 habe wohl schon gemeldet; sodann gedenke sehr gern der kurzen Gegenwart des Herrn Ritters von Martius aus München. Der hohe Werth seines innern Vermögens hat sich durch eigenthümliche Aufnahme der Außenwelt auf einen solchen Grad gesteigert daß man 25 sich zusammennehmen muß um würdig zu schäßen was man mit Bewunderung anerkennt.

Bon Kunftlern erwähn ich die Herren Rauch und Schinkel, deren höchst bedeutende Talente durch die augenblicklichen Bau = und Bildbedürfniffe in Berlin bergeftalt in Thätigkeit gesetzt find daß fie einem Schwindel erregen möchte.

Wie noch gar manches der Art hätt ich mitzustheilen, wenn es nicht Zeit ware abzuschließen, damit seie nicht noch länger eines schriftlichen ausdrücklichen Zeugnisses entbehren, wie ich aufrichtig, herzlich und dauerhaft einem würdigen treuen Freunde anzugehören für das höchste Glück schae.

in treufter Anhänglichkeit 10 Weimar den 26. December 1824. Goethe.

**52.** 

Un Friedrich v. Müller.

Em. Hochwohlgeboren

haben die Güte Behgehendes zu beachten und wenn Sie nicht finden daß ich gegen den Pariser Künstler unfreundlich gewesen bin, da ich ihn doch ohnmöglich 13 loben kann; so haben Sie die Güte abermals als Dollmetscher in die Mitte zu treten und mir zu Besobachtung dieser Obliegenheit Ihre Hand zu reichen.

Die Gaule Poetique scheint ein sehr erfreuliches Werk zu sehn.

In Hoffnung balbiger mündlicher Unterhaltung. gehorsamst

Weimar den 27. December 1824. Goethe.

53.

Un Chriftian Wilhelm Schweiger.

[Concept.]

Em. Hochwohlgeboren

darf wohl in Gefolg meines neulich ausgesprochenen Wunsches mit der Frage begrüßen, wann es diese Woche gefällig wäre ein Mittagsmahl beh mir einzus nehmen? Worauf ich denn Herrn General-Superintensbent Röhr einzuladen nicht versehlen werde.

In angenehmer Hoffnung einer geneigten Antwort habe die Ehre mich hochachtungsvoll zu unterzeichnen. Weimar den 27. December 1824.

54.

Un Jean Jacques Flatters.

10 [Concept.] à Weimar ce 30. Décembre 1824.

Monsieur,

C'est avec bien de la reconnaissance que je vous accuse la reception des deux caisses, que vous avez bien voulu nous addresser et qui sont arrivées en 15 très bon état.

S. A. R. Monseigneur le Grand Duc n'a pû qu' accepter avec plaisir celle, qui Lui étoit destinée et je dois croire que vous ne tarderez pas d'en recevoir directement l'assurance. Quant à moi je vous prie, Monsieur, d'agréer mes remerciments bien sincères. Je puis vous dire, — et vous l'apprendrez certainement avec plaisir, — qu' un voyageur très estimable, qui a vû Lord Byron à Corfu, trouve son buste d'une ressemblance par- 5 faite.

Pour le mien mes amis n'en veulent pas tout a fait porter le même suffrage. Mais on sait déjà, que nos alentours sont rarement satisfaits d'un portrait quelconque; cette remarque doit donc nous consoler, 10 et je m'y résigne d'autant plus facilement, que vos intentions, Monsieur, ne laissent pas de m'être fort honorables et que je vous en suis infiniment reconnaissant. Si toutefois vous trouvez occasion de vous procurer la medaille, que d'après mon buste 15 de Rauch de Berlin Monsieur Bovy à Genève vient de graver et la quelle à réuni tous les suffrages, certainement, en la comparant à votre buste, vous serez en état d'en juger vous même mieux que personne.

J'ai l'honneur, Monsieur, de vous saluer avec une considération très distinguée. Un ben Großherzog Carl August und bie Großherzogin Louise.

[Concept.]

[1. Januar 1825.]

Rönigliche Soheiten.

Wenn ich jemals gewünscht habe, den ganzen Inshalt meiner Gesinnungen Höchst Denenselben vorzuslegen, so ist es dießmal der Fall, da mich die Bedeutssamkeit einer eintretenden Spoche rückwärts zu schauen anmahnt, wo ich denn unübersehdare Geneigtheit, günstige Vorsehung und hochzuverehrende Nachsicht gewahr werde.

Wenn der Mensch, ben schwer auszugleichendem innern Widerstreit, sich gegen das Ende des Lebens einigermaßen schmeicheln darf, daß er denen, an deren Behfall alles gelegen ist, nicht ganz mißsallen habe, so ist dieß der größte Gewinn, den er vom Leben erwarten kann.

15 Möge der Lauf diefes Jahrs alles Gute und Glückliche was um Höchst Dieselben versammelt ist, woran Familie, Staat und so mancher Begünstigte frohen Antheil nimmt, sich vollkommen bewähren und beseftigen und eines jeden Muth beleben, neues Wircken und Thätigkeit zu bestehen und ein frisches Dasehn als wie von vorn anzusangen.

### Un C. F. F. v. Ragler.

# Ew. Excellenz

unbegränzte Weltübersicht und unermübliche Thätigteit auch zu meinen Gunsten wircksam zu sehen, erfüllt mich mit dem gesühltesten Dancke, der nicht in Worte zersplittert werden darf, sondern ganz und ungetheilt s in meinem und der Meinigen Herzen fortleben wird. Und so ermangele nicht, in dem glücklich eingeleiteten Geschäft nach denen mir gegebenen Wincken, die ich zu verstehen hoffe, alsobald weiter fortzuschreiten.

An des Herren Grafen Bernsdorf Excellenz, der 10 in früheren Zeiten meinen Productionen gemüthliche Gunst geschenckt, auch bei einer vor wenigen Jahren in Carlsbad sich ereignenden persönlichen Zusammentunft mir mit anmuthiger Vertraulichkeit entgegenging, geht ein Schreiben sogleich ab, dem ich denn auch eine 12 geneigte Aufnahme hoffen darf.

Des Herren Fürsten Metternich Durchlaucht haben seit mehreren Jahren, so oft ich meine Auswartung zu machen das Glück hatte, mich mit ausgezeichnetem Wohlwollen beehrt; wie ich denn Hochdenenselben das »Kommandeur=Kreuz des St. Leopolds Ordens schuldig bin.

Ein früheres Berhältniß zu Herrn von Genz ift immer ungetrübt geblieben; wir nahmen bende gleichen Theil an jener merkwürdigen Bildungs Gpoche, die 25 burch Kant den Deutschen bereitet war. Sodann hat derselbe, zu Anfange des Jahrhunderts, beh dem schwiezigen Unternehmen der neuen Jenaischen Literaturzeitung unsrer Wircksamkeit kräftig behgestanden. Ein setztes Wiedersehen in Carlsbad mußte, zu bedencklicher Zeit, das wechselseitige Bertrauen erhöhen und bestätigen. Ich erwähne dieser persönlichen Bezüge, da sie im lebendigen Geschäftsgange so großen Einfluß ausüben.

- 10 Was nach Wien gelangen foll, werde möglichst beeilen, auch vom Abgange des Ausgesertigten Nachricht zu geben nicht verfehlen. Erhalt ich von dorther günstig Zeichen, so würde Herr v. Münch das Erforderliche zu melden nicht unterlassen.
- Der ich unschätzbarem Wohlwollen mich angelegentlich empfehlend, fernere Leitung und Begünstigung erbittend, mich mit vorzüglichster Hochachtung in vollem Bertrauen, zu unterzeichnen die Ehre habe

Ew. Excelleng

gehorfamft verpflichteter

Weimar b. 2. Jan. 1825.

20

J. W. v. Goethe.

57.

An ben Grafen Carl Friedrich Mority Paul v. Brühl.

Wie follt ich, theurer, geprüfter Herr und Freund, Ihre Rückkehr nach Berlin vernehmen, zugleich mit ber Rachricht daß Sie Ihr wichtiges Geschäft wieder Goethes Werte. IV. Abih. 39. Bd. übernommen haben ohne daß ich mich, um der Sache und um Ihrer selbst willen, deshalb erfreute. Das Theater bleibt immer eine der wichtigsten Angelegen= heiten, es knüpst sich aus Vorsatz und durch Zusall gar vieles daran, daß dem jüngeren Manne, der sich seine Zeitlang diesem Kreise gewidmet, eine gewisse Leere bleiben muß, wenn er sich nicht mehr damit beschäftigt. Selbst in meinen alten Tagen, da ich jetzt manchmal das Theater besuche, sühl ich einen stillen Trieb und Wunsch hie und da wieder einzu= 10 greisen und mit wenigen Andeutungen günstige Wir= tung hervorzubringen.

Mögen Sie, mein Theuerster, die mannichfaltigen Unbilden dieses Geschäftes nur leidlich berühren; ist doch keins unter allen denen die wir unternehmen 15 können, das nicht mehr oder weniger einer Seefahrt zu vergleichen wäre; da wir denn immer von Glück zu sagen haben, wenn es uns nicht so greulich behandelt wie die Ostsee in diesen Tagen jene Unglücklichen die sich als Anwohner, oder als Schiffende ihr früher oder 20 später anvertraut.

Sodann aber freut Sie gewiß, wenn ich glücklicher= weise zu vermelden habe, daß ich diese Monate her ohne Anstoß zugebracht, so daß ich, mit einer meinen Jahren geziemenden Genügsamkeit, bekennen darf: mich verhältnißmäßig wohl befunden zu haben; wenigstens sah ich mich keinen Tag ausser Thätigkeit geseht und so ist denn manches geleistet und vorgearbeitet worden.

Mit vielem Dank folgt benn auch hier das Exemplar des Paria und zugleich oder doch nächstens das Ölbild die Hütte vorstellend. Gerade diesem Stück, habe ich einige Sorgfalt gewidmet und erkenne dankbarlich geneigte Behhülse, es hat sich gut gemacht und ich denke es soll sich halten.

Reigung und Theilnahme!

Treulichst

Weimar b. 2. Jan. 1825. zu frohem Beginnen!

Goethe.

58. An den Großherzog Carl August.

[Concept.]

10

Ew. Königlichen Hoheit bie treusten Wünsche nochmals aufrichtigst wieder= holend, schicke mich an über einiges neuere Eingegangene

unterthänigften Bortrag zu erstatten.

1) Wenn auch die Höchst Dero Bibliothek zugesdachte Abhandlung über die Euphorbien nicht gerade wie sie liegt Höchst Denenselben interessant sehn dürfte; so lege sie doch billigerweise mit dem Auszug eines göttingischen Schreibens vor, damit die Ramen von zweh jüngeren Deutschen Dr. Ernst Meher und Dr. Röper nach Berdienst genannt werden. Beide zeichnen sich schon jetzt unter den Botanikern sehr vortheilhaft aus und werden sich in der Folge noch mehr bemerklich machen.

2) Ein kleines Acten-Seft gibt nabere Rachricht wie der Antrag unfern Beinrich Müllern als Steinbrucksbefliffenen in Stuttgart aufgenommen au feben erwidert worden. Wenn auch ichon, wie allenfalls porauszusehen mar, die Boifferceschen Gebrüder beb 5 ihrem, zwar höchst bedeutenden, aber doch genau bearangten Unternehmen, die Aufnahme eines Bernbegierigen verweigert haben, fo ift man boch auf diesem Wege, durch die Freundlichkeit des jungeren Boifferee, zu einer genaueren Anficht des ganzen Geschäftes 10 Bu dem fol. 9 benkommender Acten enthaltenen Schreibens Auszug glaube vorerft nichts weiter hinzufügen zu dürfen, nur bemerke daß immer noch in Überlegung gezogen zu werden verdient: ob man [berantworten könne] unfern jungen Mann, der 15 wohl schwerlich im Französischen so geübt und von foldem Charakter und Gewandtheit ift als zu einem folden Unternehmen nöthig ware, dem Strudel einer Hauptstadt und einer höchst bewegten Technit zu übergeben? Ich werfe wenigstens die Frage auf ob man so ihn nicht nach München senden sollte, wo Em. Königlichen hoheit Name icon die beste Empfehlung bleibt. wo er die Berhältniffe icon einigermaßen tennt und nicht gang als Fremdling auftritt, wo Ritter von Martius, der ben der Herausgabe der brafilianischen s Reiseschätze felbst Sand anlegt und verschiedene Runftler, in verschiedenen Fächern gewandt, unter fich bat. gewiß, als ein sittlich höchft vorzüglicher Mann bem

jungen Lernbegierigen alles Wünschenswerthe erzeigen würde.

Wie man denn nur die Münchner Arbeiten ansehen darf so wird daraus hervorgehen, daß wenn wir es 5 hier nur so weit bringen als es dort schon gebracht ist, wir gar wohl zufrieden sehn und eine gute Weile fortarbeiten können.

Doch feb biefes nur gefagt jur überlegung und Beurtheilung Unlag ju geben.

- 3) Professor Gülbenapsel überreicht das Verzeichniß ber jenaischen Incunabeln. Es ist, wie zu erwarten war, ein ansehnlicher Borrath. Werden die hiesigen auf gleiche Weise catalogirt, so läßt sich alsdann gar wohl übersehen inwiesern eins oder das andere An-15 gebotene zu acquiriren wäre.
- 4) Den Brief bes vortrefflichen von Oppen erbitte mir als Testimonium meines Wohlverhaltens in der Tranchée. Wie es scheint, so hat der Werthe keine Kenntniß von meiner Campagnen-Chronik, wo doch auch seiner in allen Chren gedacht wird. Möchten Höchst Dieselben ihm ein Exemplar übersenden, so würde ein sauber eingebundenes das eben vor mir steht mit einem freundlichen Borworte alsogleich ein-händigen können.
- 5) Die trierischen Abbilbungen sind gleichsalls höchst erfreulich; nun steht zu hoffen daß man uns von dort her beh so vieler architektonischen Fähigkeit das Ygeler Denkmal in seinem jehigen verderbten Zu=

stande, sobann aber mit kritisch-antiquarischer Restauration gleichfalls vorlegen werde.

Manches andere bescheidentlich vorbehaltend, mich zu fernern Hulben und Gnaden angelegentlichst empfehlend.

Weimar ben 3. Januar 1825.

59.

Un Friedrich v. Muller.

Ew. Hochwohlgeboren

gaben mir vor einiger Zeit Kenntniß von einer gesetze lichen Erklärung des Königs von Sachsen, wegen des Nachdrucks. Dürft ich um Mittheilung derselben wbitten oder um Andeutung wo sie zu finden, ich würde deshalb gleichfalls wie für so vieles andere mich für verpflichtet halten.

gehorsamst

Weimar ben 3. Januar 1825.

Goethe.

15

60.

An ben Grafen Christian Günther von Bernstorff. [Concept.]

Da mir in früherer Zeit durch Friedrich Jacobi, dessen Briefe jest noch vorliegen, gar wohl bekannt geworden, daß Ew. Excellenz günstiger als viele von meinen Arbeiten geurtheilt und sich derselben gegen

71

manche Mißverständnisse freundlich und einsichtig angenommen; da mir später das Glück ward ben persönzlichem Zusammentressen in vertraulichem Wohlwollen zu gewahren, daß Hochdenenselben mein fernerer Lebenszang nicht unbemerckt geblieben; so darf ich wohl jest, wo mir frische Kunde zukommt von geneigter Aufnahme und günstiger Förderniß eines bedeutenden Gesuchs, dessen glückliche Willfahrung auf mein und der Meinigen Schicksal den wichtigsten Einsluß haben muß, die Veranlassung nehmen meinen verpslichteten Danksung eine so vielzährige und geprüfte Geneigtheit auszusprechen.

Denn was kann beh dem Rückblick auf eine so mannichfaltige, ununterbrochene, wenn schon oft an= 15 gesochtene Thätigkeit, die man mehr aus innerem dunklen Antrieb als mit Bewußtsehn verfolgt, in meinen Jahren erfreulicher und erhebender sehn als nach dem Sinne der besten Zeitgenossen gewirkt und zu fortschreitender Bildung einiges behgetragen zu 20 haben.

Sollte fich Gelegenheit finden vor Ihro Königlichen Majestät meiner zu gedenken und Allerhöchst Denensselben mich zu fortdauernden Hulden und Gnaden zu empsehlen, so wird auch dieß meine tief empfundene Dankbarkeit steigern.

Möge das vielfache Gute, das von Ew. Excellenz in den bedenklichen Weltlauf übergegangen, sich immer= fort in Ihrem würdigen Kreise bethätigen und mir das Glück gegönnt sehn mich unter die vielen Schulbner, die Hochdenenselben bessere Zustände verdanken, zunächstrechnen zu dürfen.

28. d. 3. Jan. 1825.

61.

Un Friebrich b. Beng.

[Concept.]

Ew. Hochwohlgeboren

erinnern Sich gewiß mit Bergnügen der frühern Zeit, da wir, in der wichtigen Epoche deutscher philosophischer Bilbung, uns frischer Ansichten und einer vorzüglich methodischen Anleitung zusammen erfreuten, die uns im Denken und Handeln gar besondere Bortheile ver= 10 sprach und leistete.

So haben Sie wohl auch noch im Andenken wie Sie später einem wichtigen aber bedenklichen literazischen Unternehmen des Weimax-Jenaischen Kreises besonders wirksame Theilnahme erwiesen. Auch ich 15 gedenke vorzüglich gern wie Ew. Hochwohlgeboren beh späterem Zusammentressen, selbst in ahndungsvollen Tagen, mir so viel Vertrauen und Geneigtheit blicken lassen daß ich beh manchen Fällen in Versuchung kam für andere, oder auch wohl für mich, Ihre einflußreiche wMitwirkung in Anspruch zu nehmen. Hab ich mir aber dieß schon mehrmals im Laufe der Zeit versagt, so erlaube mir um so eher gegenwärtig, in dem Falle

ber für mich und die Meinigen von der größten Bebeutung ift.

Im Bertrauen auf gnädigste Geneigtheit, welche Ihro Durchlaucht Herr Fürst Metternich seit vielen sahren mir gegönnt, bereite mich Höchst Denenselben ein submisses Schreiben an die hohe Bundes Bersammlung gerichtet bescheiden vorzulegen, worin ich um ein Privilegium für die neue Ausgabe meiner Werke geziemend ansuche, in der Boraussehung daß die höchsten Herrscher dasjenige was sie sonst wohl einzeln verliehen auch jetzt zusammen gewähren und einen Act verbündeter Souverainität dadurch auszussprechen geneigt sehn möchten.

In einer für mich so wichtigen auch überhaupt bedeutenden Angelegenheit, wo kein früherer Vorgang mich leitet, wo ich vor einen würdigen Kreis trete, dessen innere Verhältnisse mir unbekannt sind, ja wo sogar die äußere Form mir einige Vedenklichkeit erregt, will mir nichts gerathener scheinen als mich dahin zu wenden wo die Vorfrage ob ein solcher Schritt überhaupt räthlich und thunlich seh einzig zu entscheiden ist.

Nun ermuthige mich in gleichem Sinne Ew. Hoch=
wohlgeboren um geneigte Aufnahme des Gegenwärtigen
geziemend anzusprechen, auch im vorläufigen Bejahungs=
s falle Dero einflußreiche Mitwirkung zu exbitten um
der höchft schähdaren Theilnahme eines erhabenen Wir=
kungskreises auf das Sicherste mich erfreuen zu können.

Beimar den 7. Jenner 1825.

#### Un &. B. Riemer.

Herrn Professor Riemer wünschte heute Abend nach gewohnter Weise ben mir zu sehen; anliegende Revision jedoch hat bis Dienstags Abend Zeit.

23. den 7. Januar 1825.

Ø.

63.

#### An C. F. F. v. Ragler.

# Ew. Excell.

gegenwärtiges nachzusenden möchte fast überstüfsig sehn. Doch versehle nicht anzuzeigen, daß gestern am achten Januar ein Brief an Herrn von Genz als vorläufiger Vortrag und Ankündigung abgegangen; daß ferner nächsten Dienstag den 11 ten das Haupt= 10 schreiben an Ihro des Herren Fürsten Metternich Durchl. mit der Bittschrift an den Hohen Bundes= tag abgehen wird. Beh einer von Wien zu hoffenden günstigen Nachricht erlasse sogleich ein Schreiben an Herren Präsidenten von Münch.

Berzeihung! wenn ich in dieser Angelegenheit nicht ganz in der Schnelle verfuhr, wie Ew. Excell. wohl wünschen mochten; der Bejahrte trifft auf innere und äußere hindernisse, die dem kräftigen Alter glücklicherweise ganz unbekannt sind.

Aber und abermals wirksamer Theilnahme mit vollem Bertrauen mich empfehlend.

Ew. Excell.

gehorfamfter Diener

Weimar d. 9. Januar 1825.

3. 2B. v. Goethe.

64.

An ben Großherzog Carl Auguft.

[Concept.]

[9. Januar 1825?]

Ew. Königliche Hoheit
haben mir durch Mittheilung des höchst erfreulichen Bildes das größte Vergnügen gemacht; es gewährt, beh der letten wie beh der ersten Betrachtung, immer dieselbe Überzeugung, daß der junge Mann, durch Ew. Hoheit Gnade, von der beschränkten Eisbahn in ein weites großes Leben versetzt und dem Mittelpunct einer mehrhundertjährigen großen Kunst genähert worden, seine Zeit gut angewendet hat; denn alles was man beh dieser frehlich großen und weitläusigen Composition zu erinnern hätte, beschränkt das Resultat nicht daß er immer besser hat sehen lernen, besonders auch daß er in dem was man eigentlich Malen heißt, worauf denn eigentlich hier alles ankommt, glücklich so fortgeschritten ist.

### Un Carl Wilhelm Göttling.

### Ew. Wohlgeboren

freundlicher Besuch läßt einen längst gefaßten Bunfch und Borschlag laut werden, um dessen geneigte Beachtung ich Dieselben hiemit geziemend ersuche.

Beh der Absicht, die ich hege, meine sämmtlichen schriften in einer neuen Ausgabe erscheinen zu machen muß ich wünschen daß die zwanzig Bände der letten Ausgabe, so wie das übrige besonders Gedruckte, aufmerksam revidirt und corrigirt werden, welches frehlich nur von einem geistreichen und im kritischen Fache weübten Manne geschehen kann; denn zu beobachten wäre:

- 1) daß der Text genau durchgegangen, auffallende, von selbst sich ergebende Drucksehler corrigirt würden.
- 2) Daß ba, wo sich etwa ein Dunkel- ober Wiber- 13 sinn ergibt, die Stelle bemerkt wurde und beshalb Anfrage geschähe.
- 3) Daß etwa eine, in früherer Zeit gewöhnliche, allzuhäufige Interpunction und Commatifirung außegelöscht und dadurch ein reinerer Fluß des Vortrags wbewirkt werde.

In solchem Falle sind freylich keine Codices zu collationiren, denn die früheren Ausgaben würden hier nur kümmerliche Nachweifung geben; aber eben beshalb hat der Verfasser zu wünschen daß diese 25

Arbeit ben feinen Lebzeiten geschehe, damit, nach einiger Berathung, ber Entschluft alsobald gefaßt werden könne.

Sollte Ew. Wohlgeboren Zeit erlauben dieses Geschäft zu übernehmen so würde ich es mir zur Ehre
s und Freude rechnen daß Sie die Bemühung, welche
Sie alten Schriftstellern zugewandt, auch mir wollten
zu Gute kommen lassen; auch würde mir es doppelt angenehm sehn, weil ich hiedurch mit Ew. Wohlgeboren in
genauere und sortwährende Berührung kommen würde.

3ch darf kaum erwähnen daß ein genügendes Honorar mit Dank dagegen, theilweise, beh vorsschreitender Arbeit sehr gern zu erlegen wäre, wie denn gar manche andere Bortheile, die sich jest nur im Allgemeinen übersehen lassen, für beide Theile daraus nothwendig entspringen müßten.

Der ich die Sache geneigt zu überlegen und mir eine baldige Entschließung zukommen zu laffen auf's höflichste zu bitten nicht versehle.

Ew. Wohlgeb.

ergebenfter

Weimar ben 10. Jenner 1825. 3. W. v. Goethe.

20

66.

Un C. G. D. Rees b. Gfenbed.

Ew. Hochwohlgeboren

follten diesen Brief eigentlich eine gute Zeit früher erhalten; benn ein werther Unverwandter Herr Dr.

Christian Schlosser, welcher sich gegenwärtig wohl schon einige Zeit in Bonn aufhält, verlangte daß ich ihn beh Ihnen einführen sollte. Dieses Bertrauen empfand ich zwar sehr schmeichelhaft, allein da ich Ihre und unserer Freunde zu Bonn eigene gute Weise sar wohl zu kennen glaube daß Sie einen jeden nach Gebühr und Würden aufzunehmen und wohl zu beshandeln wissen; so ließ ich dieß meinem Zaudern beh ohnehin überhäuften Geschäften zur Entschuldigung dienen und es wird Herrn Dr. Schlosser gewiß Zu- 10 friedenheit geben, daszenige sich selbst ganz schuldig zu sehn, was er sonst Ihrem Wohlwollen gegen mich zum Theil verdankt hätte.

Und so will ich benn auch meinen schönften Dank sagen daß Sie mir von Ihrem heiligen Christ, in 15 Familienverbundenheit, eine so anmuthige Beschreibung zukommen lassen. Um die Mannichfaltigkeit und Mögelichkeit einer solchen Gesammtfreude mir zu vergegenwärtigen diente der Riß von dem Schloß Poppelsedorf, den Sie mir früher mitgetheilt und worauß wirklich gleichsam ein Labhrinth eines geistlichen Hoses uns entgegen tritt. Höchst erfreulich zugleich ist die Einigkeit so vieler Familien unter eines Daches Gezelt; der gewöhnliche Menschenkenner hätte sich nicht unterstanden, sie so nah behsammen zu quare 25 tieren.

Auf Browns Werke und was Sie über ihn zu fagen fich entschliegen bin ich hochft verlangend; ich

wünsche mir wirklich mit Ungebulb einen beutlichen Begriff von dem vorzüglichen Manne.

Die Angelegenheit der neuen Bühne zu Aachen darf ich mir felbst nicht vorlegen, weil ich eine abs schlägliche Antwort fürchte. Der Muse jedoch will ich etwas davon merken lassen und wenn sie noch zeitig genug ihre Geneigtheit spüren läßt, so soll es mir höchst angenehm sehn auch dadurch eine Communiscations-Linie bis in jene schönen merkwürdigen Gegens den gezogen zu sehen.

Der Gedanke unserer Cölner Freunde, die Abenteuer des Don Quizote zur Fastnachts-Lust vorzusühren,
scheint mir sehr glücklich; die Fabel mit allen ihren
Figuren ist alt und allbekannt, doch in der neuen
3eit gewissermassen verschollen und durch die Schwindeleten des Tags in Schatten gesetzt, so daß das Ganze
wieder neu sehn wird; wobeh zu berechnen ist, daß
die Gestalten lebendig hervortretend auf eine entschiedene
Weise der Einbildungskraft für alle Zeiten zu hülfe
tommen. Lassen Sie mich an dem Ferneren Theil
nehmen.

Und so möge denn [dieses] für heute mit den besten Empsehlungen an alle die Werthen in Bonn abgehen und zu guter Stunde dort anlangen; worauf denn Serr Dr. Schlosser gleichfalls auf's allerschönste zu arüken wäre.

treulichft

Weimar den [10.] Jenner 1825. 3. W. v. Goethe.

An ben Fürsten Clemens Wenzel Nepomut Lothar v. Metternich.

> Durchlauchtigfter Fürft, anäbigfter Berr.

Die ausgezeichnet schönen Tage welche mir zu wiederholtenmalen das Glück brachten in Ew. Hochfürftlichen Durchlaucht Nähe zu verweilen erscheinen s mir immer in leuchtender Erinnerung so oft ich in späten Jahren auf die vergangene Lebenszeit zurückschaue, nicht ohne Rührung gedenck ich dann der entschiedenen Beweise gnädigsten Wohlwollens, deren ich mich ohne Anmasung schmeicheln durfte.

Gern gesteh ich daß in jener Zeit der Bunsch rege ward solche Stunden möchten nicht vorübergehen und ein günstiges Geschick möchte mir bereitet sehn, unter so hoher und sicherer Leitung, diejenigen Gaben welche Natur und Bildung mir verliehen zu bedeutenden 15 Zwecken treulich zu verwenden.

Stand jedoch der eingeschlagne Lebensweg hiemit nicht in Übereinstimmung so erhielt sich doch dagegen jenes Gefühl eines unbedingten Bertrauens in meiner Seele und dieses ist es was mich anregt und auf= 20 muntert gegenwärtigen Schritt zu wagen.

In hohen Jahren versuche ich zum Beften der Meinigen was ich für mich selbst zu unternehmen vielleicht angestanden hätte; und ich spreche wohl einen

zu kuhnen Wunsch in betgehender Schrift aus, deren gnädig-nachsichtige Aufnahme dringend anempfele. Ich wage nähmlich ein Privilegium für die neue Ausgabe meiner sämmtlichen Wercke von dem hohen Bundes= 5 tage zu erbitten.

Berziehen wird mir sehn wenn ich mich deshalb unmittelbar an Höchstdieselben wende, weil ja die Entscheidung der vorläusigen Frage: ob die Sache räthlich und thulich seh? nur auf so erhabenem so Standpunckt entschieden werden kann. Wer sonst würde bestimmen dürfen, ob man einem endlichen Gelingen allenfalls entgegen sehen könne, oder ob man sich, beh abgelehnter Einwirkung im Stillen zu bescheiden habe.

Sierin auch kann nur allein der Muth zu einem folchen Schritte gefunden werden; der Einzelne darf ben einem Unternehmen, das für ihn von so hoher Wichtigkeit ist, die Kühnheit seiner Forderung nicht überlegen, noch alles was seinen Wünschen entgegen= so steht überdencken; ja kaum steht mir in diesem selkenen, einzigen Falle die Sicherheit einer innern und äußeren Form zu Gebote.

Wenn daher Höchstdenenselben in dieser Angelegens heit mich nähere, so muß ich mir vorstellen daß es 25 mündlich geschehe in einer der Stunden wo das Berstrauen das mich gegenwärtig belebt zuerst sich gründete.

Bor allem daher erbitte mir gnädigste Andeutung in wiefern ich weiter schreiten dürfe und im Bejahungs-Goethes Werte. IV. Abih. 39. Bo. falle eine günftige Leitung; wodurch mir jedes Gelingen um fo theurer werden müßte als der größte Gewinn zunächst die Überzeugung ware: daß Höchstdieselben jene so vielfach erprobten, wohlwollenden Gesinnungen bis ans Ende, ja über die Lebensgränze s hinaus gnädigst zu erstrecken geruhen wollten.

In tieffter Berehrung

Em. Hochfürftl. Durchl.

unterthänigfter

Weimar b. 11. Jenner 1825.

J. W. v. Goethe.

68.

An die beutsche Bundes-Berfammlung.

Hohe beutsche Bundes-Versammlung!

Die von so erhabener Stelle dem großen Ganzen gewidmete Übersicht schließt eine wohlwollende Betrachtung einzelner Angelegenheiten nicht aus, und es ist in diesem Sinne, daß ich Nachstehendes einer hohen 15 Bundes = Bersammlung vorzulegen mich erkühne.

Als ein im Jahre 1815 mit ber J. G. Cottaschen Buchhandlung zu Stuttgart auf sieben Jahre gesichlossener Contract, über meine damals vorliegenden poetischen und ästhetischen Werke, mit Ablauf der Deit zu Ende gegangen, dachte man auf eine neue erweiterte Ausgabe, welche nicht allein die zwanzig Bände jener frühern, sondern auch die inzwischen einzeln abgedruckten Arbeiten, nicht weniger manches

vorräthige Manuscript in sich fassen sollte. Ferner wünschte man auf die poetischen und afthetischen auch die historischen, tritischen und artistischen Aussach auf lassen au lassen und zulet, was sich auf Naturwissens schaft bezöge, nachzubringen.

Freylich mußte beh dieser Übersicht, wodurch die Bemühungen eines ganzen Lebens vor Augen treten, der Bunsch entstehen, für so mannichsache Arbeit proportionirten Bortheil und Belohnung zu erhalten, welche dem deutschen Schriftsteller meist verkümmert zu werden pflegen.

Das Mittel jedoch, einen anerkannten geistigen Besitz dem einzelnen Bersasser zu erhalten, hatte sich schon bald nach Ersindung der Buchdruckerkunst hervorsgethan, indem, beh ermangelnden allgemeinen Gesethen, man zu einzelnen Privilegien schritt. Um Anfang des sechzehnten Jahrhunderts gaben kaiserliche Schutzbriese genugsame Sicherheit; Könige und Fürsten versliehen auch dergleichen, und so ist es bis auf die neusten Zeiten gehalten worden.

Sollte nun aber gegenwärtig ber erhabene Bundestag, der Berein aller deutschen Souveränitäten, nicht
dergleichen als Gesammtheit auszuüben geneigt sehn,
was die Einzelnen vorher anzuordnen und sestzusezen
s berechtigt waren und noch sind, und wäre nicht
durch einen solchen Act das entschiedenste Gewicht auf
beutsche Literatur und Geistesbildung kräftigst zu bethätigen?

Würde daher ein Autor, der so viele Jahre in seinem Baterlande gewirkt, dessen reine, mit allem bestehenden und zu wünschenden Guten im Einklang beharrende Thätigkeit dem Einsichtigen vor Augen liegt, einen allzukühnen Wunsch außsprechen, wenn er ein solches s Privilegium von den verbündeten und vereinten Mächeten sich erbäte, und zwar für sich und die Seinigen, so daß er sowohl einen Selbstverlag unternehmen, als auch, wenn er einem Berleger das Recht von seinen Geistesproducten merkantilischen Bortheil zu ziehen wübertrüge, auf diesen den gesetzlichen Schutz erstrecken könnte?

Nun aber darf ich ohne Auhmredigkeit aussprechen daß, während einer langen Lebenszeit, erhabene Herrscher, von welchen ein günftiges Geschick die geneigte= 15 sten glücklicherweise in gedeihlichem Wohlsehn erhalten hat, durch mehrsache Beweise von unschähderer Huld mich begnadigt und ausgezeichnet haben, weshalb ich benn wohl hoffen darf daß man Allerhöchsten Ortseinen alten treuen Diener und Berehrer in Gesammt= 20 heit wohlwollend anzublicken geneigt sehn möchte, wobeh denn der erlauchten und hochverehrlichen Ministerien und Herren Bundestags = Gesandten erprobte Mitwirkung gleichermaßen anzugehen die Freh= heit nehme.

Durch folche Aussicht in meinem Unternehmen gekräftigt wage nunmehr nachstehende Bitte ehrerbietigft auszusprechen:

Daß mir durch den Beschluß der hohen deutschen Bundes = Versammlung für die neue vollständige Ausgabe meiner Werke ein Privilegium ertheilt und dadurch der Schuß gegen Nachdruck in allen Bundes = staaten gesichert werde, unter Androhung der Confiscation und anderer Strafen, welche durch allgemeine gegen das Verbrechen des Nachdrucks künftig erfolgende Bundesbeschlüsse noch sestgesetzt werden möchten. Mit der Zusicherung, daß ich hieben von Seiten aller deutschen Bundesstaaten gehandhabt, auch auf Ansuchen beh einzelnen Bundesregierungen mit besondern Privilegien kostensreh versehen werden solle.

Und so darf ich benn wohl zum Schlusse dieses für mich so wichtige und zugleich für die ganze deutsche Siteratur bedeutende Geschäft einer hohen Bundes-Bersammlung zu gnädiger Ansicht und günstigem Beschluß nochmals angelegentlichst empfehlen.

Weimar ben [11.] Januar 1825.

20

Johann Wolfgang von Goethe.

69.

Un F. W. Riemer.

Ich wünsche heute Abend das Vergnügen zu haben Herrn Professor Riemer beb mir zu sehen.

Weimar den 14. Jenner 1825.

ଔ.

Un C. G. D. Rees b. Gfenbed.

[Concept.]

[17. Januar 1825.]

Em. Hochwohlgeboren

übersende sogleich einen Auszug aus Serenissimi Billet vom heutigen Datum; da ich in dieser Jahrszeit das Haus, wohl auch das Zimmer hüte, hab ich das Glück solcher schriftlichen Mittheilungen. Ich füge nichts weiter hinzu, damit diese Sendung nicht zurück bleibe; von meiner treuen Anhänglichkeit sind Sie überzeugt. Manches bereitet sich um später mitgetheilt zu werden.

71.

An ben Großherzog Carl Auguft.

Em. Rönigliche Hoheit

erfreuen, ja beglücken mich burch gnabigfte Mitthei- 10 lung in meinem zweifelhaften Zuftanb.

Die bezügliche Stelle ist sogleich an Rees von Esenbeck abgegangen. Was die Blattläuse betrifft, bin ich gleicher Überzeugung; Pstanzentheile in Wasser gelegt, erzeugen gar wunderliche Geschöpfe; Pstanzen 13 im Wasser wachsend bringen die seltsamsten lebendigen Gestalten hervor; Pstanzen in Berührung mit der Atmosphäre wachsend, die doch immer als ein höchst seuchtes Element anzusehen, erzeugen eben so gut lebendige Geschöpfe; dieß sind die Analogien, wie sie so sich beh mir zusammenstellen.

Was die barometrischen Erscheinungen betrifft, so erbitte mir, sobald meine Geister wieder etwas besser behsammen sind, die Erlaubniß aus, mein Glaubens-bekenntniß bescheiden vorzulegen und die Art, wie ich das Problem für mich zu lösen trachte, in einer finnigen Folge darzustellen.

unterthänigft

Weimar ben 17. Januar 1825. 3. W. v. Goethe.

72.

# An Carl Ernft Abolf b. Soff.

### Em. Hochwohlgeboren

meinen besten Dank abzustatten für die freundliche Aufnahme meines Heftes beeile mich eine kleine Sen= dung abgehen zu lassen, worin sich sechs von Herrn Soret bestimmte Exemplare Amphibole besinden, zu= sammengepackt in ein Couvert; zugleich aber auch eine 15 Partie unbestimmter vielleicht unbestimmbarer Exem= plare aus dem wüsten Hausen der noch vor mir liegt, worunter doch einige schöne Augitkrystalle sich auß= zeichnen.

Mit Berlangen und Hoffnung erwarte jede fonstige o gefällige Mittheilung; Ersahrungen und Betrachtungen eines so werthen Mitarbeiters werden mir immer höchst angenehm sehn.

gehorsamst

Weimar den 20. Januar 1825. 3. W. v. Goethe.

Un 3. S. Meger.

Herrn Hofrath Meher wünsche um 12 Uhr, fodann auch zu einem frugalen Mittagessen ben mir zu sehen. W. den 21. Jenner 1825.

74.

Un C. 2B. Göttling.

Em. Wohlgeboren

geneigte Erklärung finde ganz meinen Bunfchen ge- s mäß und ich sende daher die zweh erften Bande der letten Ausgabe meiner Werke.

Bu bemjenigen was ich neulich ausgesprochen füge nichts weiter hinzu; haben Sie die Güte über die Sache selbst weiter nachzudenken und mir das 10 Fernere mitzutheilen; denn erst im Gange des Gesichäftes wird Was und Wie es zu thun seh gefunden und beurtheilt werden können.

Mit ben aufrichtigsten zutraulichsten Bunfchen.

ergebenft

Weimar den 22. Jenner 1825.

J. W. v. Goethe.

15

75.

Un Carl Guftab Carus.

Em. Wohlgeboren

übersende in freundlichster Erwiderung Ihres gestern erhaltenen, geehrten Schreibens einen wahrhaft extemporirten Schluß zu Jerh und Bätelh.

Herr Cerf, bem ich mich bestens empfehle, wird als musikalischer Dichter biese Skizze seinen Zwecken am besten anzupassen verstehen.

Mehr sag ich nicht, damit die heutige Post nicht s versaumt werde.

ergebenft

Weimar den 22. Januar 1825. J. W. v. Goethe.

76.

Un ben Großbergog Carl Auguft.

[Concept.]

Em. Röniglichen Hoheit

über Friedrich Müllers Strudelen geäußerter Unwille 10 ift vollkommen gerecht; diese jungen Menschen, mit sehr mäßigem Talent, streben nach Unabhängigkeit und wissen sich am Ende doch nicht zu helsen, verführt von Schwäche, Leichtfinn und Dünkel.

Ich werde ihm das Nöthige vorhalten, besonders 15 aber, wenn er unterrichteter zurücklehren sollte, eine Einrichtung treffen, wo er, wie es beh einer solchen Anstalt sich geziemt, hinlänglich controllirt seh.

Wenn Höchst Dieselben dem Canzler v. Müller befehlen wollten in Carlsruhe sich zu erkundigen, so will ich einige Frage-Puncte aufsehen. Denn da die Carlsruher Anstalt Bestellungen annimmt, so kann Friedrich Müller indem er belehrt wird arbeiten und etwas verdienen.

Anbeh liegt das Berzeichniß der Bilberfammlung, wornach fie der Aufseherin übergeben worden. Gine Instruction wird die Erhaltung sichern.

Auch liegt ein Meherisches Gutachten über bie geiftliche Berlobung beb.

Wegen des meteorologischen Botums erbitte noch einige Nachsicht; ich möchte wenigstens die Hauptpuncte worauf es ankommt klar zusammenfassen.

Weimar den 22. Januar 1825.

#### 77.

## Un C. Q. b. Rnebel.

Es freut mich sehr, daß mein lettes Heft dir 10 einen freundlichen Antheil abgewonnen; ich habe gar manches und vieles darin über einander gehäuft; benn diesen Dingen gebührlich zu folgen möchte wohl nicht mehr Zeit sehn.

Ich geftehe dir, daß ich manchmal mich im Stillen 13 gewundert habe, wie du, beh tieffter und treufter Unserkennung des Lucrezischen Gedichtes, dich nicht haft mit leichter Wendung zur Natur herüber werfen können. Doch hielt vielleicht gerade die Trefflichkeit unseres alten Vorsahren dich davon zurück: denn da ver doch eigentlich ganz speculativ ist, so hättest du müssen ihm den Rücken zukehren, um nach deiner Weise die Natur anzuschauen, die du so schon von ihm restectirt erblicktest.

Doch laß uns zufrieden sehn mit dem was wir gethan haben und erreicht haben, da unsere Nachsahren auf eine so löbliche Weise uns fortzusehen versprechen. Dr. Carus ist ein trefflicher Mann; er schreibt mir: 3 "Da meine neuern Arbeiten mich übrigens auf eine Abänderung des § XV in den allgemein naturwissens schanken Sähen gestührt haben und mir gerade eine Gedanken-Folge, welche mich zu dieser Änderung bewog, in mancher Hinsicht ergiedig an sonstiger Auss10 beute scheint, so wollte ich nicht versehlen Ew. pp. eine Abschrift dieser Überarbeitung hier zu beliedigem Gebrauche behzulegen."

Bon dieser Abanderung übersende dir hieben eine Abschrift, welche dich sehr erfreuen und zu vielen Gebanken veranlassen wird; wollte man es auch nur als eine Formel gelten lassen, wodurch der menschliche Geist das Unbegreifliche sich aneignen möchte; so steht sie doch sehr hoch und macht dem Individuum Ehre, von dem sie ausging.

Dbyffee? Kann man fie auch nicht billigen, so barf man fie boch auch nicht schligen,

treu angehörig

Weimar ben 24. Januar 1825.

௧.

Un ben Großbergog Carl Auguft.

[Concept.]

Em. Königlichen Hoheit

barf wohl hoffen durch Gegenwärtiges einiges Bergnügen zu machen. Da mein Auffat über das meteorologische Geschäft an Masse zunimmt und die Methode des Bortrags dadurch erschwert wird, so s kommt mir

- 1) Ein Brief des Ritter von Martius höchft erfreulich zu Hülfe; er sendet einen erbetenen Aufsat über die Wolken- und Witterungsbildung unter der Linie, den ich von dem größten Interesse sinde.
- 2) Lege eine bebeutende Sendung vom Grafen Sternberg bey, aus welcher denn doch endlich die Hoffnung hervorleuchtet über die fuccessiven Stein= kohlenformationen und die darin vorkommenden Pflanzengeschlechter= und Arten Übersicht und Auf= 15 klärung zu erhalten.
- 3) Die Hundeshagische Sendung ist gleichfalls interessant. Das Siegel für seine Zeit ganz wohl gearbeitet.

20

Mit einigem Borbehalt. Beimar den 26. Januar 1825.

79.

An Wilhelm Chriftoph Bunther.

[Concept.]

Em. Wohlgeboren

erlauben eine kleine Anfrage in Bezug auf unser neuliches Gespräch. Ein auswärtiger Naturfreund, Herr Graf Sternberg zu Prag, ein eifriger Beobachter ber Flora subterranea, wünscht einige Musterstücke von der Mattstedter Steinkohle, wo möglich mit Pflanzenabdrücken, die darin vorgekommen sehn sollen, als der letzten Erscheinung dieses geologischen Phänomens. Leider sind ich in meiner Sammlung keine Spur davon und die gegenwärtige Lage des Flözes verhindert, besonders in dieser Jahreszeit, das Gewinnen irgend einiger tauglichen Stücke.

Run ift mir der Gedanke behgegangen, ob nicht vielleicht, da Sie sich mit diesem Geschäft so lange bemüht, beh Ihnen noch irgend etwas der Art vorhanden sehn möchte? oder ob Ihnen bekannt wäre, wo sich sonst dergleichen könnte versteckt haben. Erzeigen Sie mir die Gesälligkeit, hierüber nachzudenken und irgend etwa eine Forschung anzustellen. Es ist wunders dar genug, daß ein zulest beh uns völlig unwerthes Naturerzeugniß gegenwärtig einen naturwissenschaft- lichen Werth erhält; da dergleichen häusig zu sinden war, dachte frehlich noch niemand an die Bedeutsamkeit einer solchen Folge. Verzeihung meiner Zudringlichkeit.

Dürft ich nun schließlich noch ersuchen, daß Sie bem Überbringer dieses, dem Copisten John, einige Nachricht und Notiz gäben, da er den Auftrag hat, morgen nach Mattstädt zu gehen und zu versuchen, ob er nicht zu einigen Musterstücken gelangen könne. s

Mich beh dieser Gelegenheit zu wohlwollendem Undenken bestens empfehlend.

Weimar ben 28. Januar 1825.

80.

## An C. F. P. v. Martius.

# Em. Hochwohlgeboren

reichhaltige Sendung traf so genau zu einer beh 10 meinen Arbeiten empfundenen Lücke, daß es wirklich mehr als Zufall schien, was Sie bewogen hatte, eben gerade jetzt mir zu schreiben. Ich stehe nämlich im Begriff, mich über die atmosphärischen Erscheinungen zu beruhigen, und zwar in dem Sinne 13 wie ich (zur Naturwissenschaft, Bd. II, S. 62 und folgende) mich vielleicht etwas paradox schon außegelassen habe. Ich bin aber über alles, was man solchen gewagten Ansichten zu Unliebe sprechen könnte, immer getrösteter. Was bleibt dem Natursorschenden, 20 ja einem jeden Betrachtenden endlich übrig, als die Erscheinungen der Außenwelt mit sich in Harmonie zu sehen. Und werden wir nicht alle Tage überzeugt, daß dasjenige, was dem einen Menschen gemäß und

angenehm ift, bem andern widerwärtig und unlustig erscheine?

Im Gefolg biefes find ich nun gang am Plate ausaufprechen, wie febr mich die Art und Weife. s womit Sie zu Werke geben, anmuthet und wie gern ich Sie auf Ihrem Weg begleite. Was mir aus allen bisher bekannten Ihrer öffentlich erschienenen und befonders mitgetheilten Arbeiten und Auferungen entgegenkommt, ift: bag Sie geneigt find nach Una-10 logien zu verfahren, welches auf der Höhe, wo sich gegenwärtig wissenschaftliche, afthetische, sittliche Cultur begegnen und ergreifen, unbermeiblich wird. Ich barf Sie daher wohl aufmuntern, ja auffordern, in Ihren vertraulichen Mittheilungen fich nicht im geringsten zu 15 geniren, fondern, wie Sie es dem Augenblick gemäß finden, aus jeder Region der großen unerschöpflichen Totalität den analogen Ausbruck zu ergreifen.

An dem originellen Gedanken, überall Parafiten aufzusuchen und fie als Repräsentanten selbständiger Pflanzen zu betrachten, kann ich gegenwärtig nur mit allgemeinem Wohlgefallen theilnehmen; um mir aber auch das Einzelne zur Anschauung gebracht zu sehen, thue folgenden Vorschlag: haben Sie die Güte, insofern es möglich ist, die Abbildungen fraglicher Pflanzen in ein Porteseuille zusammenzulegen und mir solche wohlgepackt zuzusenden, wodurch ich dann schnell und unmittelbar mich mit Ihren Gedanken befreundet sehen würde.

Sollte dieses auch nur mit den Parasiten thunlich sehn, so würde ich mir, was die Phanerogamen betrifft, im Curtis und sonstigen Bildwerken der großherzoglichen Bibliothek wohl nachhelsen können. Selbst von einem Theil der parasitischen wäre eine 3 Anzeige, wo sie zu finden sind, schon hinreichend. Wie denn schon eine Zeichnung von der Rassesia in meiner Nähe liegt. Überhaupt also bitte zu überlegen, wie meine Absicht, mich von Ihren Gedanken zu penetriren, am schnellsten und sichersten erreicht werden w könnte.

Die mitgetheilten Nationallieder vermehrten meine Sammlung gar harakteristisch; wundersam contrastiren die heiterderbgesitteten Throler mit den roh- und düster-genaturten Brasilianern; ist uns doch auch is schon ein ähnliches Stammeln von Australien her bekannt geworden. Behkommendes Gedicht (das ich mir sowie die Behlage gelegentlich zurückerbitte) weist auf eine höhere Cultur unter trübem, undanktarem himmel. Die vier Puncte auf dem Planiglobium be- 20 trachtet, deuten auf wundersame Erd = und himmels- formen.

Mit vielen Empfehlungen an die theuern Ihrigen leg ich ein Blatt meiner Tochter an Ihre Frau Gemahlin beh.

Bemerke schließlich, daß von hier aus schon einige Commissionen zu der ansehnlichen Rupferstich-Auction gegeben sind. Beb einem so reichlichen Besit, bessen

97

wir uns icon erfreuen, wurde eine Anichaffung im Gangen nicht rathlich febn.

Und so darf ich benn auch nicht vergessen, daß ich bie beiden Musterblätter, die hier beh Maler Müller s sich befinden, angesehen und sehr erfreulich gefunden habe; ich bin nun neugierig, wie sich unsere Musminirenden in diesem Falle verhalten werden.

Was ich in Kunft und Alterthum von serbischen Gebichten mitgetheilt, ist wohl noch im frischen Ansobenten; nächstens noch einige bedeutende Musterstücke und einen kurzen Aufsatz, den ich schnellerer Mitteliung wegen in Aushängebogen bald übersende. Alle diese Mannichfaltigkeiten werden endlich zu einer gar schönen übersicht zusammengereiht erscheinen.

In treulichster Theilnahme Weimar den 29. Januar 1825. J. W. v. Goethe.

81.

An bie Großherzogin Louife.

[Concept.]

15

Em. Ronigliche Hoheit

gönnen diesen Zeilen einen gnädigen Blick; fie entshalten abermals die Betheuerung: daß es mein größtes so Heil seh in der Nähe meines Fürstlichen Paares zu leben, von Zeit zu Zeit aufzuwarten und eine frohe Theilnahme zu gewahren an dem mannigsach Guten und Schönen das uns Bergangenheit und Gegenwart Goethes Werte. 18. 2016. 39. 20.

reichlich darbieten. Möge das Beste Höchst Denenselben immersort zu Theil werden und mir beschieden sehn als treuster Berehrer Zeuge davon zu bleiben. Weimar den 30. Januar 1825.

82.

An ben Freiherrn Ebuard Joachim v. Münch-Bellinghaufen.

5

10

Hochwohlgebohrner Frehherr Hochzuberehrender Herr.

Ew. Erzell. vergönnen nach gewohnter Güte, womit Sie so manchen Geschäfts-Antrag aufnehmen, und erwägen, auch dem gegenwärtigen geneigte Aufmercksamteit.

In der Lage in der ich mich befinde, im hohen Alter eine neue Ausgabe meiner sämmtlichen Wercke zu besorgen, mußte frehlich bedacht werden wie die lite-rarischen Erzeugnisse meines ganzen vergangenen Lebens und zugleich diese lezten, nicht geringen Bemühungen 15 mir und den Meinigen ökonomisch zu Gute kommen möchten.

Daben that sich benn die Frage hervor: ob nicht von der hohen Bundes-Bersammlung ein Privilegium für diese neue Ausgabe, auf geziemendes Ansuchen zu verhalten wäre? Ein Gedancke der sich auf die Bor-aussezung stüzt: daß die Höchsten Herren Herrscher und Gewalthaber dasjenige was Höchst Sie sonst

einzeln verliehen auch jezt wohl vereint zu gewähren, und so einen Act verbündeter Souverainität auszunden geneigt sehn möchten.

Um nun aber, im Falle eines möglichen Ablehnens aller Beschämung zu entgehen und mich im Stillen zu beruhigen, wendete ich mich in ehrsurchtsvollem Bertrauen an Ihro des Herren Fürsten Metternich Durchl. da ich von Höchstenenselben, mehrere Jahre her vorzügliche Gnade und Begünstigung erfahren.

10 Ich überreichte ein an die hohe Bundes-Bersammlung zu richtendes Schreiben, gnädigster fernerer Leitung bescheidentlich entgegen sehend.

Nun hab ich aber zu vernehmen daß dieser von mir gewagte Schritt günftigst aufgenommen und eine 15 Beförderung meines Schreibens an die hohe Ber= sammlung gnädigst beschlossen worden.

Meine Schuldigkeit ift es nunmehr, da eine für mich so wichtige Sache zuförderst in Ew. Exzell. Hände gelangt und Dero Geneigtheit ein glücklicher 20 Ausgang anheim gegeben ist, desfalls schuldige Anzeige zu thun und die weitere Leitung Ihrer kräftigen Einwirkung geziemend zu empfehlen.

Moge die Bedeutsamkeit, welche dieses Anliegen für mich haben muß, Ew. Exzell., beh weiter Um= sessicht und genauster Kenntniß, auch für das Ganze betrachtenswerth erscheinen, indem sich denn doch dadurch ein wichtiger Einsluß auf deutsche Literatur für die Zukunft vorbereiten dürfte.

Und so bleibt mir nur der Wunsch noch übrig: das fruchtbare Wohlwollen, wodurch deutsche Herrscher und Geschäftsmänner mich seit mehreren Jahren beglückt, auch zu meinen Gunsten beh Ew. Erzell. entwickelt zu sehen, und des wichtigen Borzugs: in sspäten Jahren neue Gönner zu gewinnen mich in diesem Falle abermals dankbar erfreuen zu können.

# **Hochachtungsvoll**

# Em. Erzelleng

gehorsamster Diener 10 Weimar d. 1. Febr. 1825. 3. W.v. Goethe.

83.

An Amalie v. Levehow, geb. v. Brofigte.

Die Fortsetzung meines letzten Blates war gleich zu jener Zeit geschrieben, indessen da ich jetzt wieder barnach suche hat es sich verlegt, wahrscheinlich weil ich es zu gut aufhob. Doch da es nur enthält was 15 ich täglich und stündlich in Gefühlen und Gedancken wiederhole, so ist dies als kein Verlust anzusehen und läßt sich leicht wieder herstellen.

Und so will ich also nur zu dem lieben Familien= blatte zurücksehren, das mir gar manchen einsamen » Winterabend Gesellschaft leistete. Ich zündete ein paar Lichter mehr an, nahm es vor Augen und fühlte mich jederzeit in Ihre Mitte versetzt.

Da segnete ich benn jenen glücklichen Gebancken, ober vielmehr das reine Gefühl, das Ihnen eingab sich mit dem lieben Blate zu beschäftigen, und mir, in der Überzeugung daß ich einen herzlichen Ausdruck Ihres gemeinsamen Wohlwollens gar wohl durch meine treue Anhänglichkeit verdient, einen solchen Beweis zukommen lassen. Gewiß ich fand mich dadurch oft unter Ihnen, wohin ich mich stets wünsche, und wiederholte das Erfreuliche was mir dreh Sommer in Ihrer Gegenwart und Umgebung zu Theil geworden.

Mich, am vergangnen 28 Auguft, in Dresben zu erwarten war eine Ahnung volltommen richtig; denn der Gedancke, zu Tag und Stunde dort einzutreffen, is stand auf dem Punckte in Borsatz überzugehen und nur die vielsachen Berhältnisse, die mich an jenem Orte hin und her gezogen, und zwar nicht zerstreut doch in Unruhe versetzt hätten, konnten mich abhalten einen Schritt zu thun von dem ich mir das Allerliebste zu versprechen hatte.

Nun aber thu ich wohl am Besten von dem wunderlichsten aller Unfälle zu schweigen den ich mir gerade durch ein herzlich danckbares Zaudern zuzog. Ich muß mich einer unschuldigen Schuld schuldig bestennen. Es ist mir nicht leicht etwas empfindlicheres begegnet.

Möchte Sie gegenwärtiges in gutem Befinden und freudigen Busammensenn gludlich antreffen, und

bas schöne Strasburg sich um Sie durch manche luftige Winterunterhaltung recht verdient gemacht haben. Daben darf ich aber wohl gestehen daß mich die schwanckende Gesundheit der guten Mutter in einiger Sorge läßt, die sich noch verstärden würde wenn ich s die Werthe nicht so gut und treulich umgeben wüßte.

In einiger Zeit wird eine kleine Sendung von Genf, durch Vermittlung des Herren Franck anlangen, die mit einem freundlichen Blick zu empfangen bitte. Giebt fie Anlaß daß ich abermals einige Zeilen von 10 der liebenswürdig verbundenen Gesellschaft vernehme, so werd ich mich sehr glücklich schaben.

Unter taufend Grugen

treu angehörig

Weimar d. 3 Febr. 1825.

J. W. v. Goethe.

**84**.

Un b. Wittgenftein.

[Concept.]

Behkommende Reinschrift wünscht an die Stelle bes erften flüchtigen Entwurfs zu treten.

Weimar den 4. Februar 1825.

**85**.

Un C. F. Belter.

Alles was mir beine Zuftande beutlich macht und mich an beine Seite versetzen kann ift mir jederzeit » hochst willkommen; wo ich bich benn biegmal in der

Oper, fodann beh einer großen Gafteren recht auf gut berlinisch im Schwelgen finde.

Die Geburtstags = Feyer lebender Freunde und Freundinnen incommodiren mich schon gar sehr; kommt 5 nun noch dazu daß man an die Seligen gleichfalls einen Tag wenden muß, so wird man für lauter Geborenheiten nicht mehr zu leben wissen.

Doch gönne ich es gerne den Brüdern und Schweftern die das ergo bibamus begierig überall ergreifen, 10 und freue mich daß mein Zelter einige heitere Stunden dabeh genossen hat.

Damit aber boch dieses Blatt einige Begleitung habe, so lege einen Aushängebogen beh, Kunftbetrachtungen enthaltend von 1791, gleichzeitig mit den 15 Benetianischen Epigrammen. Sie sind mehr historischästhetisch und technisch als artistisch und werden dir daher leicht einigen Antheil abgewinnen.

Regierungsrath Schmidt, der einige Zeit wegen Geschäften sich in Berlin aushielt, führte mich durch wancherlei Erzählungen gleichfalls in jene Regionen. Das Schlimmste ist nur daß die interessantesten Überlieferungen nicht gesehen, nicht gedacht, nicht begriffen werden können, sondern an Ort und Stelle genossen werden müssen; denn wer von Berlin etwas Borzügsliches erzählen will, wird immer von Musik sprechen, und da habe ich denn weiter keine Freude und Antheil daran als daß deiner immer in hohen Ehren und Würden daben gedacht wird.

Und so, damit der Weg sich nicht berase, wenigftens diese magre Botschaft.

Deinigft

Weimar den 4. Februar 1825.

Ø.

86.

An C. F. F. v. Ragler.

Ew. Erzell.

beeile mich zu melben: daß am 29 ten Jenner, dero Schreiben vom 22 ten aus Wien und ein gleiches von Herrn von Genz beh mir eingelangt feh; woraus ich benn, zu meinem grösten Bergnügen ersehe daß die für mich so wichtige Angelegenheit die günftigste Wen- 10 bung genommen.

Einem so einsichtigen Welt- und Menschenkenner wird nicht verborgen sehn: daß die größte Wahrsscheinlichkeit der Erfüllung noch immer Zweisel und Sorge zuläßt; Daher denn das Gehoffte, wenn es in 15 die Wircklichkeit eintritt jederzeit überraschen muß.

Diese Betrachtung spricht vollkommen ben Zustand aus in welchen mich die gemeldeten Briefe versetzten, und, ohne mich weiter in Gedancken zu verlieren, eile ich nur die lebhaftesten Gegengrüße von Seiten meiner » Kinder zu erwiedern und ihre Verbindlichsten Empfehlungen auszusprechen.

Mein Sohn, dem ich, wie billig, vertraut was wir Ew. Ezzellenz Geneigtheit schuldig find, theilt

meine Gefühle, und mir ift es das angenehmste daß ich zwey Generationen unmittelbar vor mir sehe, die sich Ihnen im Höchsten danckbarlich verbunden anerstennen mussen. Ob ich gleich behaupten darf, daß beh mir die Danckbarkeit sich desto inniger konzentrirt als mir weniger Zeit gegönnt sehn möchte sie auf jede Weise an den Tag zu legen.

Run aber habe sogleich, früheren Bemercungen und bem Inhalt jener verehrten Schreiben gemäß, so eine schuldige Meldung an des Herren Präsidial= gesandten Baron v. Münch=Bellinghausen Ex. abgehen lassen; nach Francksurt am Mahn, als, wie mir schien, auf dem geeigneten Wege. Das Gegenwärtige sende nach Berlin, in der Aussicht es werde, wo und wie es auch seh, am sichersten zu seiner Bestimmung gelangen.

Und so schließe ich benn mit bem geziemenben Wunsche: baß, in bem Falle wenn von meiner Seite etwas zu beobachten, ober mir zu wissen vortheilhaft wörte Ew. Ezzell. mich fernerhin mit geneigten Wincken beehren möchten.

In tiefgefühlter Hochachtung und lebenslänglicher bandbarer Anhänglichkeit

Ew. Erzell.

25

ganz gehorsamfter Diener Weimar d. 4 Februar 1825. J. W. v. Goethe.

Un ben Grafen Rafpar v. Sternberg.

Die letzte reichhaltige Sendung erwidere mit dem lebhaftesten Dank, sie gibt Hossnung zur Übersicht bes Unsichtbaren, ja sie gewährt schon den Wunsch den alle Forscher hegen müssen. Die unterirdische Flora hat schon längst aufgehört für uns unsichts dar zu sehn und eine methodische Folge der sucessien Epochen wird uns balb nunmehr in's Klare sehen; seh dem unermüdlichen Fleiß des verehrten Freundes hiedurch Gruß und Heil gebracht.

Woben ich nicht verschweigen kann, daß unfer 10 gnädigster Herr welcher schönstens grüßt, ingleichen Herr Staats = Minister v. Lindenau und sonst eifrige Naturfreunde lebhaften dankbaren Antheil an den köstlichen Blättern genommen.

Seider kann ich noch nicht wie ich wollte und 15 sollte meinen Behtrag von den letten und geringsten ja man möchte sagen trivialsten Erscheinungen geben. Mein Beauftragter hat wegen Mattstedt meinen Erswartungen nicht entsprochen und ich entschloß mich kurz und gut einen andern jungen Mann an Ort wund Stelle zu schicken. Deffen Relation liegt beh, woraus denn nicht viel Trost zu nehmen ist. In das Innere des Berges wo die Kohle stärker, reicher und von vegetabilischen Resten begabter sich auswies

ift nicht mehr zu tommen, allein beswegen boch nicht alle hoffnung aufzugeben.

Ein dem Werke früher Borgesetter der jett in Meinungischen Diensten steht hat, wie man mir versssichert, auf dergleichen gesammelt und soll im Besitz bedeutender Stücke sehn. An diesen ist nun geschrieben und ich wünsche glücklichen Erfolg. Meine eigene Schränke und Catalogen habe durchgesehen, sinde aber nirgends eine Spur der Mattstedter Kohle, ihr Ge10 winnen siel in eine Zeit wo mein Antheil anderswo beschäftigt war.

Indessen sende doch die ben dieser Gelegenheit gefundenen Stücken sowohl der Kohle selbst als der Gebirgsarten. Un jener ist merkwürdig daß sie so 15 reich mit Schweselkies durchwachsen ist.

Was aber die Nachrichten von Vegetabilien in der früheren Kohle betrifft so machen sie mich etwas zweiselhaft. Farrnträuter und Holz kann ich nicht recht zusammen reimen; jene gehören der früheren, diese den spätesten Spochen an; doch bin ich zu wenig unterrichtet um diese Sache ausgleichen zu können. Möchten ein paar gute Musterstücke uns über allen Zweisel erheben und das Gewisse darftellen.

Das Räftchen geht mit der heutigen fahrenden 25 Post ab, begleitet wie Gegenwärtiges von den besten Bunschen.

treu angehörig

Weimar den 5. Februar 1825.

Goethe.

Un 2B. C. Gunther.

[Concept.]

Eto. Wohlgeboren

Einleitung und Anweisung gemäß hat der Copist John seine Untersuchungen in Mattstedt vollbracht und mich vorläusig von den dortigen Zuständen unterrichtet. Freylich ist von der früher gewonnenen guten s Rohle weder etwas zu sinden noch an Ort und Stelle zu hossen. Könnte deshalb einiges durch gefällige Vermittelung von Herrn Schreiber in Meiningen zu erhalten sehn, so müßte es mir und meinem edlen Freunde höchst erwünsicht werden.

Erhalten Sie mir ein wohlwollendes Andenken, welches von Zeit zu Zeit aufzufrischen bas bepgeschloffene Bildnif den Auftrag hat.

Weimar den 5. Februar 1825.

89.

Un 3. S. Meber.

Nach ben gestrigen Außerungen des Herrn Canzlers 15 wären wir sämmtlich über die Anstellung des jungen Mannes einig, wollen Sie ihn anweisen morgen früh um 11 Uhr beh mir zu erscheinen; das Weitere besprächen wir gegen Abend.

Treulich grußend

Weimar den 5. Februar 1825.

**&**.

# An Carl Ernst Schubarth.

Ihr Schreiben vom 25. Januar, mein Werthester, hat mich sehr angenehm überrascht, denn Ihr langes Stillschweigen, nach des Berliner Freundes erster Zusage, mußte mir die Bermuthung geben daß Sie ben geändertem Zustand Sich mit diesem Geschäft nicht weiter zu befassen gedächten. Durch die einzgetretenen Ereignisse wurde die Communication dorts hin erschwert, und ich habe vor einigen Monaten mich, gerade wegen der ersten Theile, mit einem kenntnißz reichen Manne in der Nachbarschaft besprochen; da aber die Sache von weitem Umsang ist, so würde mir Ihr Zutritt immer höchst angenehm sehn.

Wollten Sie daher die dreh Bande Wahrheit und Dichtung übernehmen, woben keine Vergleichung statt 15 findet, sondern ein scharffinniger Corrector allein auf Druck- und Sinnsehler zu sehen hat, wie Sie sich selbst ausdrücken.

Hieben entsteht die Frage: ob Sie ein Exemplar an dieses Geschäft wenden wollten, wogegen ich ein anderes dankbar ersehen würde.

Wegen der Lage des vortrefflichen Freundes bin ich eben so wenig aufgeklärt und meine Theilnahme wird um desto schmerzlicher als ich mir das Übel zu erklären nicht im Stande bin. Und so sag ich Ihnen um besto freudiger Lebewohl als ich hoffen kann bald wieder von Ihnen zu hören. Mir ist der Winter leidlich hingegangen und ich habe meine Arbeiten nicht unterbrochen gesehen. Das Weitere nächstens.

ergebenft

Weimar den 6. Februar 1825. 3. W.v. Goethe.

91.

Un J. S. Meger.

Sie sind, mein Werthester, beh Serenissimo ansgemelbet, doch wünscht ich Sie vorher zu sprechen; vielleicht seh ich Sie diesen Abend, und bitte Sie das 10 schöne Wetter zu der Expedition im Jägerhaus zu benutzen. Die Schlüssel können beh mir sogleich absgeholt werden. Auch wünsche die gemeldeten Bilder und Risse los zu sehn. Das Beste wünschend.

Weimar den 7. Februar 1825.

**&**. 15

92.

An C. F. P. v. Martius.

Euer Hochwohlgeboren

erhalten abermals eine kleine Sendung; es find die Aushängebogen von Kunft und Alterthum, die einige serbische Lieder enthalten und sich übrigens darauf beziehen.

## An Carl Ernft Schubarth.

Ihr Schreiben vom 25. Januar, mein Werthester, hat mich sehr angenehm überrascht, benn Ihr langes Stillschweigen, nach des Berliner Freundes erster Zusage, mußte mir die Vermuthung geben daß Sie ben geändertem Zustand Sich mit diesem Geschäft nicht weiter zu befassen gedächten. Durch die einzgetretenen Ereignisse wurde die Communication dorts hin erschwert, und ich habe vor einigen Monaten mich, gerade wegen der ersten Theile, mit einem kenntnißzreichen Manne in der Nachbarschaft besprochen; da aber die Sache von weitem Umfang ist, so würde mir Ihr Zutritt immer höchst angenehm sehn.

Wollten Sie baher die drey Bände Wahrheit und Dichtung übernehmen, woben keine Vergleichung statt 15 findet, sondern ein scharfsinniger Corrector allein auf Druck- und Sinnsehler zu sehen hat, wie Sie sich selbst ausdrücken.

Hieben entsteht die Frage: ob Sie ein Exemplar an dieses Geschäft wenden wollten, wogegen ich ein 20 anderes dankbar ersetzen würde.

Wegen der Lage des vortrefflichen Freundes bin ich eben so wenig aufgeklärt und meine Theilnahme wird um desto schmerzlicher als ich mir das Übel zu erklären nicht im Stande bin. Samen sich schon in gemeiner Erbe mit Hülse bes Wassers entwickeln; ber parasitische Samen nähert sich schon ber thierischen Natur, er verlangt zu seiner Entwicklung und Nahrung ein organisch Vorbereitetes, da die andern sich mit dem bloßen Element begnügen, sobschon auch der zu einer träftigern Begetation nöttige Dünger eben dahin deutet: daß ein Durchgearbeitetes nöthig ist zu vollkommenerer Entwicklung gewisser Pflanzennaturen.

So haben denn auch die Parafiten ein eigenes w fleischiges und mitunter unerfreuliches, lurides Ansehen pp.

Berzeihung wenn ich Gulen nach Athen trage!

Wie heißt doch die Pflanze bieser Art, die ich vor Jahren auf einer Kieserwurzel fand? vielleicht ist sie us auch dieser Holzart eigenthümlich wie die der Genista.

Hierüber geben Sie uns nächstens gewiß die erfreulichsten Aufschlüsse; wie schön wird es Licht über und an der Erde.

Über die Folge der unterirdischen Flora erhielt ich » diese Tage von Herrn Grafen Sternberg Nachweisungen wie fie nur zu wünschen sind.

Und so immer ferner zu allem Guten! treu verbunden

Weimar den 8. Februar 1825. 3. W.v. Goethe.

## Un 3. S. Meger.

Rur Donnerstag und Montag ist das Zimmer geheizt und wird geöffnet. Für heute ist es schon besetzt, für Montag soll für Frau Commerzienräthin eine Karte ausgesertigt werden.

28. den 10. Februar 1825.

**&**.

94.

An den Großherzog Carl August.

[Concept.]

Em. Ronigliden Sobeit

achte für Schuldigkeit zu vermelben daß in diesen Tagen mir die Kenntniß zugekommen ist wie ein an die hohe Bundestags-Versammlung zu Frankfurt a/M.

zu richtendes Schreiben durch allerhöchsten Einfluß begünstigt für mich von den glücklichsten Folgen sehn möchte; ich bitte darin um ein Privilegium von jener hohen Stelle für die neue Ausgabe meiner sämmtlichen Werke, welches mich vor dem seindseligen Nachdruck, der den deutschen Schriftstellern alles billige Verdienst ihrer Arbeiten verkümmert, sernerhin schüsen möge. Indem ich nun nicht versehlen werde das Weitere nächstens schuldigst einzureichen so bitte vorläusig daß Höchst Dieselben durch Ihro Gesandtschaft am Bundes
tage diese Sache gnädigst begünstigen und durch ein
voethes Berte. IV. Noth. 29. Bd.

flugreiche Wirkung jum erwünschten Biele forbern mögen.

Der ich, wie für so vieles auch noch für dieses bedeutende Gelingen mich Höchst Denenselben gern als Schuldner bekennen möchte.

b. 11. Febr. 1825.

95.

Un ben Großherzog Carl Auguft.

Ew. Königlichen Hoheit

habe zuvörderst für die Mittheilung der Cölner Blätter verpstlichteten Dank zu sagen; vielleicht konnte sich diese uralte Erscheinung nur am Rhein erneuern. 10 Man muß den Unternehmenden und Aussührenden, ben physischem kräftigen Behagen, originelle Laune zugestehen, eine fruchtbare Ersindungsgabe und einen gewissen Geschmack der in dem Übertriebenen seine Gränze zu sinden weiß. Ich habe ihnen auch, wie 13 Behlage zeigt, eine Freundlichkeit erwiesen. Mögen sie sich dieses Jahr noch glücklich erlustigen; der Erzebischof, fürcht ich, wird dem komischen Merkur gezlegentlich die Flügel beschneiden. Die Papiere sammle mit gnädigster Erlaubniß.

Ferner liegt Schreiben und Gedicht von den unermüdlichen Niederländern ben; es find wunderbare Menschen, die von sich und ihren Productionen weit umher Kenntniß geben und sich überall Berhältnisse

fuchen müffen. Indeffen koftet es nicht viel axtig gegen fie zu fehn.

Die gnädige Aufnahme des Meherischen Bortrags bestärkt uns in dem Bunsche bis zum nächsten Frühs jahr einige erfreuliche Anstalten zu treffen; im Thurm ist ein Klapptisch am Fenster, zur Probe aufgestellt; sollten Höchst Dieselben die Art genehmigen, so können die übrigen auch sogleich gefertigt werden.

Berehrend

unterthänigst

Weimar den 14. Februar 1825. 3. W. v. Goethe.

10

96.

An die Erbgroßherzogin Maria Baulowna.

Durchlauchtigfte Erbgroßherzoginn, gnabigfte Fürftinn und Frau.

Eine Epoche vorbey zu laffen wo Höchft = Denen=
15 felben man, ohne zudringlich zu scheinen, aus der Entfernung aufwarten darf möchte wohl nicht zu verantworten sehn. Geneigt werde daher gegenwärtiges Blat aufgenommen, das nur schwache Andeutungen zusammenfaßt beffen was wir treuen Zurückgebliebnen peit Höchste Ihro Abreise andaurend empfinden und immerfort besprechen.

Wir vergegenwärtigen uns gern die glückliche Bereinigung des Höchsten Familientreises und betrachten mit Chrfurcht die ernste Freude der erhabenen Eltern an den Hoffnungsvollen Erzeugten, welche glücklich einer stetigen Fortbilbung genießen, indem sie den Gang des bisherigen Unterrichts ununterbrochen verfolgen und zugleich zu den großen Ansichten eines gränzenloß ausgebreiteten Reichs und aller Schätze s der Hauptstadt hingeführt werden.

Wie schmerzlich wir bagegen an dem großen Unheil das jene einzige Stadt betroffen immersort Antheil nehmen bedarf kaum einiger Erwähnung geschweige umständlicher Versicherung; aber das ist mit Kraft 10 auszusprechen: daß es eine tröstliche Erscheinung seh die große unübersehbare Nation zu erblicken, die sich ihres allerhöchsten Herrschers in einem so unerwarteten Fall durchaus vollkommen werth erwiesen, wodurch uns denn auch eine wunderwürdige schnelle Wieder= 15 herstellung schon verkündet und eine sichere sernere Aussührung mitgetheilt wird.

Wend ich nun endlich meine Blicke auf die nächste Rähe, so kann ich nicht anders als mit vielem Bergnügen melden: wie schön unser theurer Prinz in vallem Guten zunimmt und das Sittliche dem physischen auf jede Weise sich gleichstellt. Die sorgfältige und kluge Behandlung des werthen Soret wäre unnötig zu rühmen, so wie der zuverläßige Meher seine treuen Pflichten zu erfüllen nicht unterläßt. Ew. Kahserliche Boheit sind gewiß von allem Einzelnen, aufs genauste regelmäßig unterrichtet. Wir andern aber haben dankbar anzuerkennen daß auch unsere Kinder von

einer forgfältigen hoben Erziehung unmittelbaren Genuß und Bortheil gewinnen dürfen.

übrigens wäre der Winter freudig hingegangen wenn uns nicht gewisse Zufälligkeiten einigemal Sorge um die Gesundheit unfres verehrten regierenden Paares gegeben hätten; worüber wir denn doch, nach Wunsch und Gebet aller treuen Angehörigen, glücklich hinwegegehoben, abermals heitrer und guter Stunden zu genießen haben.

50 begehen wir benn mit höchst erfreulichen Gefühlen die gedrängten Feste dieser Tage, woben ich in meiner stillen Zurückgezogenheit die öffentliche Feher treu theilnehmend begleite und nicht minder die Sehnsucht nach den Hohen Abwesenden in einem seinen 15 Herzen bewahre.

Darf ich nun zum Schluß geziemend bitten: Allershöchsten Orts vielleicht meiner zu gedencken, auch des herrn Erbgroßherzogs und der theuren Prinzessinnen Hoheiten zu gnädigem Andencken mich zu empfehlen; woben ich denn Höchsteigene Gunft und Gnade mir auch für die Folge erbitten und beh zu hoffender glücklichen Rückschr früheres wohlwollendes Vertrauen fortgesetzt und erneut, in Ergebenheit hoffen darf.

Berehrend, lebenslänglich angehörig und gewibmet Ew. Kahserlichen Hoheit

unterthänigster

Weimar d. 14 Februar 1825.

25

J. 2B. v. Goethe.

Un Gottfried Bernhard Loos.

[Concept.]

Em. Wohlgeboren

angenehme Sendung erwidere, wiewohl etwas spät, mit geziemendem Dank und ersehe daraus die glückliche Fortsetzung Ihrer ungestörten Thätigkeit.

Was meine Medaille betrifft so wäre freylich die 3 Rauchische Büste gleich nach Ihrem Erscheinen in Besitz zu nehmen gewesen, durch ein plastisches Borbild im Großen wurden die Medailleurs aller Zeiten gefördert. Run hat Herr Bovy in Genf den Borsprung gewonnen und freylich seine Sache vorzüglich gut 10 gemacht. Mein Rath wäre daher die Sache auf sich beruhen zu lassen da hiebeh weder sonderlicher Gewinn noch Freude zu hoffen ist.

Die Jubiläums-Medaille mit Serenissimi Bilbniß erlebt auch ein eigenes Schickfal; man hatte zu dieser 12 Feher frehlich andere gewisse Dinge in Vorschlag gebracht, welche der hohen Denkart unseres Fürsten mißfallen und jene allgemeine ablehnende Erklärung mochten hervorgebracht haben; die Unternehmenden stehen daher in Zweisel was zu thun seh und müssen wahwarten ob ihr wohlgemeinter bescheidener Vorsah noch vielleicht eine Ausführung sinden könnte. Erlauben Sie beh dieser Gelegenheit meine aufrichtig dauernde Hochachtung nochmals zu versichern.

25

Weimar den [etwa 15?] Februar 1825.

1825.

Un 3. 3. und Marianne b. Willemer.

# [Concept.]

Es ift nicht zu läugnen daß Weimar oft als eine Charhbbis erschien, die aber wenn fie vieles einsog auch genugsam es wieder entließ. Um also unserer Liberalität wieder einigen Aredit einzuleiten sende hier mit den freundlichsten Grüßen ohne weitere Bedingung und Anlaß das wundersame Büchlein dem ich den besten Empfang und mir das liebevolle Andenken aller Guten und Werthen aber und abermals erbitte.

Gerade das Umgekehrte, allerliebste, liebenswürstigste Marianne, sollten Sie dencken! Ihr ganz origisnelles Geschenck war mir gleich eine höchst gefällige Augenweide und wird es täglich mehr, da die guten Muntern Anaben solche bunte Bögel, in dem sonnigen Garten hin und her fliegen lassen. Diese Aepfelchen, wenn man sie in die Hand nimmt, erregen sogleich den Bunsch: Kind zu sehn. Doch das dauert nicht lange; bleibend aber und immer sich erneuend ist das Berlangen Sie wiederzusehen, und in redlicher Gegenswart sühlen zu lassen: daß ich unwandelbar seh

angehörig

Weimar d. 17 Febr. 1825.

90

Goethe.

## Un 3. S. Meger.

Gegenwärtiges vermelbe, damit unser Geschäft bis zu einer bald zu wünschenden Wiederherstellung einigen Borschritt nehme.

- 1) Frage an: ob Schucharbt nach seiner Zurückkunft und Beredung mit den Seinigen noch gesinnt s ist beh uns anzutreten? da ich denn wünsche daß er Sonntag 10 Uhr sich beh mir einsinde.
- 2) Liegt hier eine Anordnung beh, nach welcher Sie vorerst die Oeserischen Zeichnungen, und sodann was Sie von dem übrigen Borrath verlangen mögen wir's Haus erhalten können.

Ich wünsche daß Serenissimus bald die Früchte unserer neuen Einrichtung sehen möchte.

Das Allerbefte wünschenb.

treulich

Weimar den 17. Februar 1825.

℧.

15

# [Beilage.]

[Concept.]

Gegen Einhändigung dieses find Herrn Hofrath Meher die sämmtlichen beh großherzoglicher Bibliothet befindlichen Zeichnungen nach und nach in's Haus zu geben und zwar zuerst die Oeserischen, sodann in einer » Folge wie er dieselben verlangen möchte.

Weimar den 17. Februar 1825.

### Un Bilhelm Rebbein.

[Concept.]

Bon Ew. Wohlgeboren Befinden möchte vor allen Dingen unterrichtet sehn, sodann erfahren wie es mit der lieben Hälfte aussieht? Alsdann würde ich von meinen Gebrechen reden, da ich denn bekennen muß, daß das entzündete rechte Auge mir schmerzlich fällt; Sie hatten ja einmal in Gesellschaft mit Dr. Fischer von Erfurt ein so wohltriechendes als wohlthätiges Sädchen verordnet.

Bare genanntes Übel gehoben, so würden die witrigen bis zu mündlicher Besprechung sich wohl gedulden müffen. Das Beste wünschend.

Weimar den 17. Februar 1825.

## 101.

Un Johanna Schopenhauer.

[Concept.]

Meines vieljährig geprüften Freundes, Herrn Hof= rath Heinrich Meyers, vollkommenes Aunsturtheil 12 gründet sich auf angeborenes Talent, lebenslängliches Anschauen aller Art Kunstwerke, auf tiefen Blick, scharfe Unterscheidungsgabe und gelehrte Studien. Diese seine schönen Borzüge find in Deutschland allgemein anerkannt; sollte für Ausländer noch ein 20 besonderes Zeugniß nöthig sehn, so verweigere nicht foldes, einftimmig mit Obgefagtem, hiermit auf Berlangen unbebenklich abzulegen.

Weimar ben 19. Februar 1825.

102.

Un Johann Georg Leng.

Em. Wohlgeboren

sende verschiedenes Mitgetheilte dankbar zuruck, wie s benn auch die böhmischen Mineralien mir zwar bekannt aber doch angenehm gewesen.

Bon dem Ausscheiben der weniger bedeutenden Suiten verspreche mir viel Gutes, sowie ich denn zu allseitiger Bermehrung bestens Glüd wünsche.

hieben bemerke nur daß kunftig alle Sendungen an mich ber Bollbrachtin zu übergeben find; indem mit berfelben ein vierteljähriger Aktord gemacht worden.

Der ich alles Gute wünschend zu guter Jahrszeit auch einmal unter Ihren Schähen Sie wieder zu 16 besuchen hoffe.

ergebenft

Weimar den 19. Februar 1825.

Goethe.

103.

An ben Großherzog Carl Auguft.

[Concept.]

Rönigliche Sobeit.

Da mir nähere Nachricht zugegangen baß meine » au den beutschen Bundestag eingereichte Bittschrift

nächstens zum Vortrag kommen werde, so nehme mir die Frehheit eine Copie berselben schuldigst behzulegen, mit der geziemenden Bitte: Höchst Dieselben möchten die mir schon gnädigst zugesagte Begünstigung derselben nunmehr erfolgen lassen.

Sollte der im petitum berührte Fall eines hie und da zu erlangenden befondern Privilegiums vielleicht eintreten, so würde Höchst Deroselben Vorsprache an einzelnen Hösen mir auf's Beste zu statten kommen.

Wit welchen Betrachtungen ich in dieser Angelegensheit zu Werte gehe spricht sich von selbst aus, da ich die Resultate eines ganzen Lebens, die ich unter Höchst Dero Gnade, Wohlwollen, ja ich darf sagen Freundschaft erworden habe, vielleicht noch gesammelt zu erblicken die Hossnsten Kabe. Es schließen sich an jedes Blatt die schönsten Erinnerungen, deren Früchte mir beh'm Abschluß höchst erfreulich vor Augen schweben.

Das was ich ferner zu sagen hätte würde in genauer Ausstührung sehr weitläusig werden und wenn
ich es zusammenzöge vielleicht abstrus erscheinen, deswegen ich mich, mit offenem heitern Sinn und Wort,
für jest und immer andringlichst empsohlen zu sehn
wünschte.

Beimar den 26. Februar 1825.

## Un 3. S. Meger.

Mögen Sie wohl, mein werther Freund, da es allerlei zu besprechen gibt, diesen Abend mit mir zubringen; ich sende den Wagen um sechs Uhr, der Sie denn späterhin wieder nach Hause bringt.

Weimar den 26. Februar 1825.

Ø.

### 105.

# Un C. F. b. Reinhard.

# [27. Februar 1825.]

Beyliegendes, auf ein für mich bedeutendes Geschäft hindeutend, darf nicht abgehen, verehrtester Freund, ohne Dank für Ihr letzes wahrhaft gehaltvolles Schreiben. Könnten Sie mich mit unserm werthen Canzler im vertraulichen Gespräch überraschen; so würfte es nicht sehlen daß Sie Ihren Namen und Ihre Angelegenheiten beh uns in traulicher freundzlicher Bewegung fänden. Wäre unser Antheil kräftig genug, so würden Sie längst von allen den unerfreulichen Bildern, denen wir auch nicht die geringste so Gegenständlichkeit zuschreiben können, besreit sehn; ja wir stellen uns vor daß wenn Sie sich recht vollkommen unser Liebe und unwandelbare Anhänglichkeit denken wollten, so müßten solche Trugbilder längst unwiederbringlich vertrieben sehn.

Die genauc Beschreibung der Scheinbilder, wie sie sich in Ihrem Auge erzeugen und verwandeln, war mir höchst willtommen; denn es erweist sich daraus: daß dieselbige gesetliche Operation beh verschiedenen Wenschen sich nur verschieden modisicire, wodurch wir denn über so ungewisse Dinge doch einigermaßen gewisser werden.

Meine Stunden gehen in großer Gleichheit hin; ein Stück Kunft und Alterthum ist behnahe abgedruckt, 10 anderes auf andere Weise gefördert; und so sind die kurzen Tage überstanden, auch die so vielen Menschen verderblichen letzten Wochen.

Möge, da sich für den jungen Fürsten so schöne Aussichten hervorthun, den lieben Ihrigen das Gleiche 15 werden. Bewahren Sie mir ein geneigtes Andenken, indeß ich mir vorbehalte es von Zeit zu Zeit durch gelegentliche Mittheilungen zu erneuern und zu beleben.

treulichft

J. W. v. Goethe.

## [Beilage.]

So eben, verehrtester Freund, vernehme mit einiger Bestimmtheit daß ein an die hohe Bundes-Versammlung von mir gerichtetes Schreiben nächstens zum Bortrag gelangen werbe.

s Ich bitte darin um ein Privilegium von jener hohen Stelle für die neue Ausgabe meiner fämmtlichen Werke, welches mich vor dem feindfeligen Nachdruck, ber ben beutschen Autoren alles billige Berbienft ihrer Arbeiten verkummert, fernerhin schützen moge.

Und nun halt ich es für Freundespslicht, welche dießmal mit einem äußern Bortheil übereintrifft, Ihnen, Berehrtester, hievon Erwähnung zu thun, in s ber Boraussehung, daß Sie, an Ihrer Stelle, nach dem mannichsaltigen Einsluß welchen Sie ausüben, dieser Angelegenheit, wie es sich schieden will, freundlich gebenken und auf thuliche Weise dieselbe zu fördern geneigt sehn möchten. Ich bin auf wunderbarem Weg, fast vohne mein Juthun, zu diesem Schritt geführt worden, den ich nicht gethan haben würde, wenn ich mich höchster Begünstigung nicht zum Boraus erfreuen dürfte.

Wahrscheinlich komm ich Ihnen im Angesichte des 13 beutschen Reiches etwas wunderlich vor; doch gibt es ja wohl auch Fälle wo Einsiedler aus ihrer Rlause nicht ohne Glück vor Fürsten und Herren getreten sind. Überhaupt aber, um aufrichtig zu sehn, so möchte dieß Geschäft meinen Jahren nicht ganz propor= 20 tionirt erscheinen; auch ist mir nur darum zu thun, da alles ziemlich geordnet liegt, es einzuleiten und zu gründen. Unsere Nachsahren müssen auch etwas zu thun haben. Und so, in Erwartung immer gleichen Sinnes

treu angehörig

Weimar den 27. Februar 1825. 3.B.b. Goethe.

Ich weiß, daß mir nichts angehört Als ber Gebanke, ber ungestört Aus meiner Seel' will fließen, Und jeder günft'ge Augenblick Den mich ein liebendes Geschick Bon Grund aus läßt genießen.

Febr. 25.

Goethe.

106.

An den Grafen Carl Leopold v. Beuft.

Hochgeborner Graf,

Infonders hochgeehrtester Herr!

bedeutenden Sache eine geziemende Mittheilung. So eben habe näher zu vernehmen, daß ein an die hohe Bundes-Versammlung von mir gerichtetes Schreiben begünftigt durch allerhöchsten Einfluß ungesäumt zum 15 Bortrag gelangen werde.

Ich erbitte darin von jener hohen Stelle ein Privilegium für die neue Ausgabe meiner sämmtlichen Werke, welches mich vor dem feindseligen Nachdruck, der den deutschen Autoren alles billige Verdienst ihrer 20 Arbeiten verkümmert, fernerhin schüßen möge.

Da ich mir nun schmeicheln barf, daß Ihro Königliche Hoheit unser gnäbigster Herr diese meine submissesten Wünsche zu fördern gleichsalls geneigt schn werden, so ist es meine Pslicht Ew. Exzellenz als den 25 glücklichsten Bermittler hiebeh, bescheidentlich anzusprechen und gehorsamft zu ersuchen: daß auch Sie mir in diesem Falle Ihre gewandte Geschäftsthätigkeit und erprobte Geneigtheit möchten zu Gute kommen lassen.

Der ich mit besonderm Bergnügen die Gelegenheit sergreife, Ew. Excellenz meine ausgezeichnete Hoch= achtung an den Tag zu legen; wie ich mich denn schon zum Boraus des Dankes erfreue, welchen ich wie bisher im Allgemeinen der Staatsgeschäfte, so nun auch für meine Person besonders abzutragen die Ber- 10 anlassung finde

Ew. Excellenz

gang gehorsamfter

Weimar den 27. Februar 1825. 3.W. v. Goethe.

107.

Un F. W. Riemer.

Wenn es Ihre Gesundheit erlaubt so sende heute 15 Ubend 6 Uhr den Wagen, der Sie denn auch wieder nach Hause bringen kann.

B. den 1. Märg 1825.

Ø.

108.

Un ben Großherzog Carl Auguft.

Ew. Königlichen Hoheit überfende abermals ein hübsches Fascikel bessen Inhalt » die Aufschrift anzeigt. Die beiden Aufsätze gehören

eigentlich nicht zusammen, doch habe ich fie der Berwandtschaft und Bequemlichkeit wegen hinter einander heften laffen.

Was Dr. Brandes zu Salzusten betrifft so wäre bemselben ein Gnadenzeichen wohl zu gönnen; es ist ein vorzüglicher Mann und hat sich gegen unsern Kreis immer sehr freundlich bewiesen. Auch ist der Berein dem er vorsteht sehr löblich. Es haben nämlich die Apotheter von Niedersachsen sich verbunden einander so selbst zu controlliren, wodurch die, den Regierungen sonst obliegenden Bisitationen, wo nicht entbehrlich gemacht, doch wenigstens sehr erleichtert und gesichert werden.

# Berehrend

unterthänigft

Weimar ben 2. März 1825.

15

3. W. v. Goethe.

### 109.

An ben Freiherrn Friedrich Constantin v. Stein. [Concept.]

Damit, mein theuerster Freund, das Neuste, was ben uns sertig geworden, nicht einen Posttag zaudere so übersend ich es mit vielem Dank für die neuliche reichliche Sendung, mit Bitte, Ihre wackern Mitarbeiter an dem so schön geregelten Geschäft auf's beste zu grüßen. Und soviel für dießmal.

Weimar den 4. März 1825.

Un Rubolf Brandes.

[Concept.]

130

Em. Wohlgeboren

für so manche mir und meinem Kreise erzeigte Aufmerksamkeit den verbindlichsten Dank zu sagen ergreise
die angenehme Beranlassung daß Ihro Königliche Hobeit der Großherzog, mein gnädigster Herr, mir s
den Auftrag ertheilt in Kücksicht auf Ihre neuste
Sendung, nicht weniger auf Ihre sonst rühmliche Thätigkeit und frühere Mittheilungen behkommende Medaille zu übersenden; indem ich nun hoffen kann
daß hiedurch Ew. Wohlgeboren etwas Angenehmes w
erzeigt werde, wünsche glücklichen Empfang und erbitte
mir auch für die Zukunst ein geneigtes Andenken.

Weimar ben [7.] März 1825.

111.

Un ben Grafen Rafpar v. Sternberg.

Auszug eines Briefes bes Bergmeifter Schreiber zu Sonneberg.

15

"Eine wahre Freude hat es mir gemacht, nach fo langen und vielen Jahren wieder einmal Ihre handschrift zu lesen. Leid thut es mir, Ihrem Wunsche nicht ganz genügen zu können. Bon zweh Exemplaren, meinem ganzen Borrath der Mattstedter Steinkohlen, lege ich Ihnen das ausgezeichnetste ben, welches aber auch wnur einen sehr unvolltommenen Abbruck enthält. Wirkliche Farrenkräuter-Abdrücke hat es wohl nie auf dem Mattstedter Steinkohlenslöh gegeben, wenigstens nicht während meines drehjährigen Dortsenns,

auch scheinen fie mir blos die Begleiter der Steinkohlenformation zu sehn, wohin man benn doch die Mattstedter nicht rechnen kann. Sonneberg den 21. Februar 1825."

Borgemelbetes Mattstedter Kohlenstück zeigt auf seiner Öberstäche ein schmales, nicht gar Zoll langes, lanzetsörmiges vielleicht Weidenblatt. Einige Unsbeutungen machen glauben daß die Kohle gespaltet noch mehr zum Borschein kommen lasse.

Auch ift mir ein beutliches Stück Holz zu Handen 10 gekommen, mulmig wie Braunkohle, aber kalkartig inkrustirt und, wie es scheint, mit kleinen Selenit= blättchen überfäet. Beibe gehen wohl eingepackt mit der fahrenden Post ab.

Auch, wie zu erwarten war, läugnet ber Berg= 15 meister das Borkommen der Farrenkräuter; Beiden= bäume dagegen, als ein späters Erzeugniß, lassen sich eher in dieser Epoche benken.

Möchte eine zwar geringe doch seltene Sendung zu rechter Zeit eintreffen und wir nun über die so höchst webeutende Folgenreihe durch unsern treuen Naturund Herzensstreund abschließlich ausgeklärt werden.

Ich werbe wie immer, und oft wider Willen, hin und her gezogen; doch wartet ein neues Heft Kunft und Alterthum zu Oftern auf. Möge ein behkommendes 25 Gleichniß freundlich angeblickt werden.

anhänglichst

Weimar den 8. März 1825. 3. W. v. Goethe.

### Un 3. S. Gruner.

### Euer Wohlgeboren

für gefällige Nachricht und Sendung zum allerschönsten bankend vermelbe nur mit wenigen Worten: daß die Mineralien des behliegenden Berzeichnisses, auf die sahrende Post gegeben, nächstens anlangen sollten. Wie sehr ich wünsche Sie diesen Sommer zu besuchen und mich an Ihrem Gesammelten zu erfreuen, davon werden Sie sich wohl gern selbst überzeugen. Die gemeldeten Mineralien machen Ihnen, hoff ich, Vergnügen; es ist manches Seltene darunter das zu neuem wo Denken und Forschen aufmuntert.

Ich höre von einer Beränderung im Stift Tepl; können Sie mir davon gelegentlich das Rähere mittheilen so geschieht mir eine Gefälligkeit; wie auch wenn ich das Weitere von den Glaswaren erfahren 15 könnte die noch nicht angelangt sind. Den werthen Ihrigen mich grüßend zu empfehlen bitte.

Auch die Egerischen Sitten und Gewohnheiten ja nicht zu vergessen.

ergebenft

Weimar den 8. März 1825.

J. W. v. Goethe.

20

Können Sie gelegentlich dem Herrn Bergrath Lenz und durch ihn der mineralogischen Gesellschaft zu Jena etwas Angenehmes erweisen, so geschieht es mir.

An ben Großherzog Carl Auguft.

[Concept.]

Em. Röniglichen Sobeit

sende die gnädig mitgetheilten Opale mit Freuden zurud; fie sind eine sehr schone Bermehrung des Schatkaftchens wozu ich Glück wünsche.

Behliegendes Pflanzenverzeichniß kommt mir von Darmstadt, ich weiß nicht ob Höchst Dieselben vielleicht, wegen dortigen Verhältnissen, irgend eine kleine Sendung beh eintretendem Frühjahr beschließen möchten; da ohnehin in Ihro Pflanzenvorräthen so manches
Doppelte sich befindet; dort aber man sich einzurichten
nur erst anfängt, deshalben auch gar manche nicht
eben rare Pflanze willkommen sehn möchte.

Weimar ben 9. März 1825.

### 114.

Un ben Großherzog Carl Auguft.

[Concept.]

Em. Königliche Hoheit

us haben mir abermals sehr schöne Mineralien vorlegen Laffen. Die auf solche Art krhstallisirten Salze waren mir ganz neu. Nach einigem Beschauen sollen sie, wohlgepackt, sorgfältig nach Jena geschafft werden.

Schrön sendet die geographischen Darftellungen vom November und December; auch den September

legt er beh. Die zweh tiefen Barometerstände im November, zwischen welche das Petersburger Unheil eintritt, find höchst merkwürdig anzuschauen.

Aus einem Briefe des Hofrath v. Storch, Badearzt zu Gastein, theile folgende Stelle zu gefälliger : Betrachtung mit

(inserat. von: Unfer Thal bis liegen fieht).

Bey den neuften wichtigsten Ereignissen thut man wohl die merkwürdigsten Fälle anzuregen und es werden uns gewiß von allen Seiten Parallel-Ge- 10 schichten zukommen, so daß auch das Außerordentliche als in dem Kreis der Natur wiederkehrend betrachtet werden kann; in den Fällen, von denen hier geredet wird, ist es freylich keineswegs tröstlich.

Weimar ben 10. März 1825.

115.

Un F. 2B. Riemer.

In Hoffnung, mein Werthester, Sie heute Abend zu sehen, ersuche Sie der Inschrift für Herrn Oberbaudirector Coudrah zu gedenken, welcher sehr barnach verlangt.

28. ben 11. Märg 1825.

(S. 20

15

Un ben Großherzog Carl Auguft.

[Concept.]

# Ew. Königliche Hoheit

genehmigen behkommende unterhaltende Sendung.

- 1) Sollte das Tagebuch des Congresses von Verona noch nicht bekannt sehn, so wird eine Recapitulation ber bermaligen äußerlichen Ereignisse nicht unangenehm erscheinen.
  - 2) Nees v. Esenbeck empfiehlt sich zu Enaden mit bem Berzeichnisse des botanischen Gartens auf Java und bittet um Entschuldigung des Berspätens.
- 3) Aufriß des neuen Theaters zu Aachen.
  - 4) Ferner enthält Neesens Brief umständliche Notiz von der merkwürdigen Gastfrenheit der Cölner am Carnevalstage. Sie vermehrt das Verlangen auf die von dorther versprochenen vollständigen Acten.
- 15 Weimar den 12. März 1825.

### 117.

# Un C. 2B. Göttling.

## Em. Wohlgeboren

spreche mit wenig Worten den verbindlichsten Dank aus für die so gründlich begonnene Arbeit und gebe zugleich völlige Macht und Gewalt fernerhin nach Ihrer Überzeugung zu handeln: a) die Rechtschreibung betreffend; b) die Flexion; c) Schreiben der aus fremden Sprachen entlehnten Wörter; e) Interpunction.

Die Stellen unter d) werde balb möglichft im 5 Einzelnen betrachten.

Hieben der Divan in Abschrift. Sollte hier vielleicht, weil er in der neuen Ausgabe auch mit deutschen Lettern zu drucken ist, etwas in der Rechtschreibung besonders zu bedenken sehn?

Die Bücher folgen auf einander, wie sie in den Pappen 2, 3 und 4 eingelegt find. Der erste Abbruck liegt gleichsalls beh, welcher auch die Folge der Bücher angibt.

Die neueingeschalteten Gedichte find oben links in 15 ber Ede mit einem Sternchen bezeichnet.

Hochachtungsvoll

ergebenft

10

Weimar den 12. März 1825. 3. W. v. Goethe.

118.

Un C. B. Göttling.

Em. Wohlgeboren

behellige mit noch einer Anfrage. Wir bedürfen, zu bem bekannten Festzwecke, einer Inschrift, vierzeilig, wortkarg, obgleich der Raum längere Zeilen zuläßt; sie könnte etwa so heißen, und erklärt sich selbst:

# Caroli Augusti et Luisae Regiminis atque matrimonii Quinquagennalia MDCCCXXV.

Run möchten wir nicht ohne Behstimmung gelehrter Renner dergleichen öffentlich wagen; wollten Sie daher die Gefälligkeit haben darüber nachzudenken, auch Herrn Professor Osann, mit meinen besten Grüßen, deshalb sprechen, nicht weniger auch der freundlichsten Danksteit unserer kleinen geschlossenen Gesellschaft sich stets versichert halten.

ergebenft

Weimar den 12. März 1825. 3. W. v. Goethe.

119.

Un Friedrich Jacob Soret.

## Em. Wohlgeboren

packt und emballirt seh; sowie auch Medaille und Beichnung apart und zwar so, daß sie mit der reitenden Post abgehen könne. Es kommt also nur noch auf die Abresse an und alles ist zum Abgange bereit, vielleicht habe ich noch das Bergnügen Sie heute darüber zu sprechen.

ergebenft

Weimar den 14. März 1825. 3. W. v. Goethe.

138 Mära

120.

Un C. F. v. Reinharb.

[Concept.]

[18. März 1825?]

Em. Excelleng

leste Mittheilung, welche uns sonst so viel Bergnügen gewährt, hat dießmal die hiefige bekannte Gesellschaft, welcher Aufsicht über die Künste und sorgsältige Beachtung dessen, was darauf Bezug hat, anvertraut ist, sin nicht geringe Berlegenheit gesetz; erlauben Sie einen kurzen Bortrag der eintretenden Umstände: umsomehr als [Sie] selbst nach den letzen Schritten in diese Angelegenheit verwickelt erscheinen.

Der Bilbhauer Herr Flatters zu Paris sendete, 10 mit der Büste von Lord Byron, auch Goethens Büste an den Letztgenannten; zu gleicher Zeit zweh Büsten, gleichfalls Goethe vorstellend, an Ihro K. H. den Großherzog. Höchst Dieselben ließen dagegen Herrn Flatters die goldne Medaille mit Ihro Bildniß 13 überreichen; wenn schon die gesandte Goethische Büste zu ungünstigen Bemerkungen Gelegenheit gab. Man hielt aber durch diese fürstliche Ausmercksamkeit diesseits das Geschäft für völlig abgeschlossen. Herr Flatters dagegen scheint sie anders ausgelegt zu haben und wdieses ist es was uns Sorge macht und unangenehme Berhältnisse für die Folge sürchten läßt.

Herr Flatters spricht in dem Schreiben an Ew. Exzellenz von einer Büfte Seiner R. Hoheit welche er nach der Medaille zu fertigen gedächte. Man ersucht 20

ihn aber ausdrücklich folches zu unterlassen, da ihm ja selbst, als einem geübten Künstler, wohl bekannt sehn wird daß man eine Medaille wohl nach einer gelungenen Büste nicht aber umgekehrt eine Büste nach einer Medaille fertigen könne; wie ja das Beyspiel der Goethischen Büste leider an den Tag gibt, beh welcher doch auch nicht die mindeste Ühnlichkeit übrig geblieben, indessen sie an dem Berliner Profil noch immer wohl zu erkennen ist.

Sollte nun gar von Maxmorbüften die Rede sehn, so müßte man ausdrücklich erklären daß sie hiesigen Orts nicht gewünscht werden noch angenommen werden könnten.

Wird benn schließlich in einem besondern Brief15 Auszug einer Reife gedacht, welche Herr Flatters nach Deutschland unternehmen könnte, so muß man abermals entschieden erklären: daß weder die hiefigen Herrschaften noch sonst jemand von den hier markirenden Personen sich in Büste nachbilden zu lassen
wentschließen würden, da man in späteren Jahren keineswegs geneigt sehn kann eine Gestalt der Nachwelt zu
überliesern von der schon frühere günstige Darstellungen
vorhanden sind.

Berzeihen Ew. Excellenz biese vielleicht zu offen= » herzige Außerungen, aber es blieb dem Kreise der Beimarischen Kunstsreunde dießmal nichts weiter übrig, da sie wegen alles dessen, was sie unternehmen und zulassen, vom Hose abhängig und demselben verant= wortlich sind, als sich hierüber unbewunden zu erklären. Denn in welcher Lage würden wir uns besinden wenn Herr Flatters, mit unserem Vorwissen, solche Schritte thäte, welche zuletzt von den höchsten Herrschaften nicht anerkannt und gewiß gemißbilligt würden, woher sollte Remuneration und Bezahlung erfolgen, da mit dem Künstler kein Contrackt geschlossen, keine Casse hiezu beauftragt ist.

Ist aber nunmehr wie es durch Gegenwärtiges geschieht Herr Flatters vollkommen von der hiesigen 10 Lage, von den Gesinnungen des Hoses und solcher Personen unterrichtet, welchen dergleichen Geschäfte in der Regel aufgetragen sind, so würde er sich selbst zuzuschreiben haben wenn ein Geschäft das gar nicht hätte begonnen werden sollen am Ende nur 15 mit Schaden und Unannehmlichkeit für ihn auslaufen kann.

Wir bitten um Verzeihung mit Segenwärtigem lästig zu sehn; es blieb uns aber nichts übrig als bieses auszusprechen und Ew. Excellenz um weitere Beförderung gehorsamst anzugehen, weil ja das Geschäft durch einen besondern Gang an Hochdieselben gelangt und uns durch Ihre Hand zur Kenntniß gekommen ist. Sollte aber die Sache auf dem eingeschlagenen Wege fortgegangen sehn, so würden sauch Sie zuletzt, welches uns äußerst mißfällig gewesen, in die unangenehmen Folgen verwickelt werden, da Sie, durch diese Erklärung, von der

wir die getreue Abschrift behalten, so gut wie wir gesichert sind.

121.

Un 3. S. Meyer.

Ist es gefällig so schicke heute Abend den Wagen um 6 Uhr um einige Stunden mit Ihnen mancherlei 3 zu verhandeln.

28. ben 19. März 1825.

**&**.

122.

An Friebrich v. Müller.

# Em. Hochwohlgeboren

fende hieben die Blätter für Serenissimum, ich hatte noch eben das Glück einen eigenhändigen Brief von Herdern mit dessen Namensunterschrift zu finden. Die einigen poetischen Zeilen liegen gleichfalls beh; es wäre gut wenn sie in der Pappe verschickt würden, vielleicht noch eingepackt in stärkere. Dergleichen Dingen pslegt es auf der Post sehr übel zu gehen. Nuch liegt der Gräfin Line kleine Sendung beh, welche mit meinen besten Empsehlungen zu übersschieden ditte.

gehorfamft

Weimar den 19. März 1825.

℧.

Un Friedrich v. Müller.

Ew. Hochwohlgeboren übersende hieben den besprochenen Aufsah. facit indignatio versum!

Ob sie aber auch eine gute Prosa einzugeben weiß, will ich nicht behaupten.

Nehmen Sie das Geschriebene als Stoff, behandeln und redigiren denselben nach Überzeugung, nur nicht viel höflicher; denn Sie werden sehen diesen zudringlichen Franzosen werden wir doch so bald nicht los.

Sollten Sie nicht das Concept Serenissimo vor= 10 legen und höchste Billigung erbitten; vielleicht wäre es räthlich etwas ähnliches an Herrn v. Treitlinger ergehen zu lassen. Vielleicht erschein ich zu ängstlich aber ich kenne das Gezücht. Verzeihung.

gehorfamft

Weimar ben 19. März 1825.

3. 2B. v. Goethe.

15

124.

Un den Großherzog Carl August.

Ew. Königlichen Hoheit lege, in Bezug auf neuliche Außerung, einen kurzen Auffat vor, den ich niederschrieb um einige Behspiele des allgemeinen Burzellebens vor Augen zu bringen. 20 Bersuche dieser Art können nicht genug empfohlen werben, indem fie die innern geheimen Absichten der Ratur an den Tag fördern.

- 2) Das vorstehende Seeftück ift in jedem Sinn erfreulich, des glücklichen Andenkens wegen und auch sals Zeugniß daß von der alten Wogen-Durchsichtigkeit und dem Geschmack malerischer Anordnung in den Niederlanden noch genugsam übrig geblieben.
- 3) Ich höre von einer interessanten, für Rafael zu haltenden Zeichnung; dürfte ich wohl um Mit=
  10 theilung derselben bitten? Ich würde dagegen zur Bergleichung ein interessantes Blatt, sorgfältig nach dem Original derselben Gruppe copirt, sogleich vorlegen können.

Giniges, wie ich hoffe, nicht Ungefällige vor-15 bereitenb.

unterthänigft

Weimar ben 20. März 1825.

3. 2B. v. Goethe.

# [Beilage.]

# Blatt und Burgel.

Blatt und Wurzel haben, als zwey Theile der höheren Pflanzen=Organisation, ein Berhältniß zussammen, welches beh den ausgebildeten Gewächsen nicht so deutlich in die Augen fällt, indem das Blatt sich über der Erde, die Wurzel sich unter derselben entwickelt, und also beide von einander ursprünglich getrennt erscheinen; allein wir sehen schon am Hervortreten der Luftwurzeln, daß auch Stamm und Stengel

bergleichen hervorzubringen geartet find. Rur Beniges zu näherer Auftlärung biefes Bunctes.

- 1) Einfichtige Naturforscher haben schon die Längen-Fasern, wodurch die Blätter sich mit Stamm und Stengel herabwärts verbinden und, an dem Leben s des Splintes Theil nehmend, sich entwickeln und ernähren, als Wurzeln angesprochen; auch ist es beh näherer Betrachtung nicht etwa blos die Einbildungstraft, welche hier Ühnlichkeiten sinden will, sondern der Verstand, der wirklich Analogien entdeckt.
- 2) Da aber Blatt und Auge im Gebanken unzertrennlich sind, indem ein jedes Blatt ein Auge
  hinter sich hat, ein jedes Auge aus schuppig über
  einander geschobenen Blättern besteht, beh jedem dieser
  Blätter aber, dem ersten sowohl als dem solgen- 13
  den, immer die ganze Pstanze zu denken ist; so solgt
  daraus, daß man sich auch überall einen Burzelpunkt,
  die Möglichkeit einer Burzelerscheinung vorzuskellen
  habe.
- 3) Bor mehreren Jahren vernahm ich, daß, wenn w man die Zwiebel=Blätter der kleinen Fritillaria, die in den Gärten gepflegt wird, geschickt wegnehme und solche zwischen Löschpapier, wie zum Herbarium trockne, nach einer gewissen Zeit sich am untern Ende Zwiebelchen entwickelten, welche wieder fortzupflanzen 25 sehen. Ich erinnere mich, den Bersuch selbst gemacht zu haben, obgleich das Resultat mir aus dem Gedächtniß geschwunden ist; doch wäre das Experiment

gar leicht zu wiederholen und beffen Erfolg abzuwarten.

4) Eine merkwürdige Wurzel = Entwickelung hat Oberforstmeister von Fritsch vor kurzem zur Auf=

bewahrung übergeben. Es fand sich nämlich beh dem Umhauen einer alten kernfaulen Linde, daß ein oberer Aft in diese Fäule tiese Wurzel geschlagen und wie auf Grund und Boden fort vegetirt habe. Ich suche mir diese Sache solgendermaßen zu erklären. Beh

dem früheren Köpsen der Linde, welches jederzeit ein Absterben des Sturzes nach sich zieht, entwickelte sich aus dem Keim eines frischen Zweiges ein Wurzel= punct; dieser fand in der seuchten, dem Verderben übergebenen Fläche des alten Baumes sogleich Rahrung, wuchs fort, nährte sich an der Kernfäule und half dieselbe vermehren.

Wie reich an jungen Trieben eine alte Linde seh, beweisen die unzähligen von der Wurzel an am Stamme herauf sich immersort entwickelnden Zweige, wund es entstände die Frage, ob man mit geschickter Behandlung nicht eben solche junge Zweiglein zum Wurzelschlagen nöthigen könnte.

5) Die Allgegenwart ber Wurzel zeigt fich übrigens an der in neuerer Zeit allgemein durchgeführten Ber-25 mehrung durch Stecklinge.

Weimar den 20. März 1825.

J. W. v. Goethe.

Un Friebrich v. Müller.

# Em. Hochwohlgeboren

übersende, dem ausgesprochenen Wunsch gemäß, das an die hohe Bundes = Versammlung vorlängst ein= gereichte Schreiben. Die neusten Nachrichten lauten: daß die Herren Frehherr von Münch = Bellinghausen sund von Nagler diese Angelegenheit mit dem leb= haftesten Eiser unterstützen.

Wie angenehm mir bieses aber auch sehn muß, so bedroht mich doch die Folge eines solchen Geschäftes mit mancher bedenklichen Arbeit, woben ich Ew. Hoch- wohlgeboren freundschaftlichen Antheil, so wie eine thätige Mitwirkung mir wohl erbitten darf.

Auch über behtommenbes Berliner Schreiben ware zu conferiren; mir icheint die Pracipitanz jener Runft= ler eine gunftige Wendung vorzubereiten.

gehorfamft

Weimar den 21. März 1825.

J. W. v. Goethe.

### 126.

Un Chriftian Ernft Friedrich Beller.

Mögen Sie, mein Werthester, einen kleinen Auftrag gefälligst ausrichten! Ich habe vor ungefähr acht Tagen an Herrn Prosessor Göttling eine lateinische kurze w Inschrift überschickt, die für ein architektonisches Bild

bestimmt ift, und zugleich um bessen Rath gebeten. auch ersucht, mit Herrn Professor Osann barüber zu conferiren.

Nun aber höre ich, daß dieser lette nach Paris

verreist ist und wünsche daher, daß Sie in meinem
Namen Herrn Professor Göttling höslichst ersuchen:
nur mit wenigem über diese Angelegenheit seine Gedanken zu eröffnen; denn der Baumeister, der seine
Zeichnung vollenden will, treibt mich unablässig.

Nöchte Herr Professor Göttling auch nur außsprechen,
daß die Inschrift nicht sehlerhaft ist, wenn sie auch
nicht als classisch vor Meister und Gesellen gelten
könnte. Er sollte überhaupt nicht im mindesten compromittirt sehn, etwa dadurch, daß man sich auf ihn
beriese; denn ich weiß recht gut, wie bedächtig der
Kritiker in solchen Fällen zu Werke geht. Leben Sie
recht wohl und grüßen Herrn Prosessor und Herrn
von Knebel zum schönsten.

ergebenft

Weimar ben 21. März 1825.

3. W. v. Goethe.

127.

An Carl Frang Unton v. Schreibers.

[Concept.]

90

[21. März 1825.]

Em. Sochwohlgeboren

nach geraumer Zeit abermals zu begrüßen und Ihre frühere Gefälligkeit gegen unferen Kreis von neuem zu erbitten veranlaßt mich ein Befehl unferes gnädig=

ften Herrn, von welchem ich die beften Grüße auch dießmal auszurichten habe. Die Angelegenheit jedoch in welcher Ew. Hochwohlgeboren Geneigtheit anspreche ift folgende.

Der hiefige Bataillons=Chirurgus Ernft, welcher s
fich besonders durch Geschicklichkeit und Fertigkeit der Hand auszeichnet, geht auf Serenissimi Besehl nach Wien, um sich daselbst in Behandlung der Zähne zu vervollkommnen. Möchten Sie demselben eine geneigte Aufnahme gönnen und ihn an solche Männer em= 10 psehlen, durch deren Unterricht und Leitung er den Zweck seiner Reise am gründlichsten und baldigsten zu erreichen in den Stand geseht würde, so könnten da= durch unsere früheren Verbindlichseiten nur erneut und frisch belebt werden.

Der ich auch mich bey dieser Gelegenheit jum ferneren wohlwollenden Andenken bestens empfohlen wünsche.

Weimar ben 5. März 1825.

128.

Un Carl Wilhelm Freiherrn v. Fritsch.

Ew. Excellenz

verpflichten mich aufs neue durch die fo schleunig mitgetheilte günftige Nachricht. Der Entwurf des Beschlußes weicht zwar einigermaßen von meinem Betitum ab, doch muß man den wohlwollenden Män-

nern vertrauen, die am beften wissen auf welche Beise bie Sache zu fordern ift.

Der ich das vorliegende Geschäft aufs andringlichste zu empfehlen mir die Fretheit nehme, und mir für bie Folge sernere geneigte Mittheilung, einsichtigen Rath und wirksamen Antheil zuversichtlich geziemend erbitte.

### Berehrend

### Ew. Excell.

ganz gehorfamer Diener

Weimar d. 21. März 1825.

10

3. W. v. Goethe.

### 129.

### An C. E. Schubarth.

Laffen Sie mich, mein Werthefter, Ihrem letten Schreiben vom britten Mary Folgendes erwidern.

Auf Ihr erstes worin Sie den früheren Gedanken, 15 an der Ausgabe meiner Schriften Theil zu nehmen, wieder erneuerten that ich den Vorschlag Sie möchten sich mit Wahrheit und Dichtung beschäftigen, ob ich schon die ersteren poetischen Bände einem benach= barten Freund übergeben hatte. Ich dachte mir hiebeh einen Versuch: inwiesern es möglich sehn dürfte durch zweh Personen dieses Geschäft fortzusühren.

Allein beh näherer Betrachtung fand sich viele Bebenklichkeit: man mußte sich vorerst über Rechtschreibung der deutschen Worte, sodann der aus fremden Sprachen entlehnten vergleichen, ferner über Flexion, worin ich mir manches Willkürliche erlaubt habe; die Interpunction kommt alsdann in Betracht; und follten nicht in den meisten dieser Dinge zweh vorzügliche Diänner verschiedenen überzeugungen nachgehen? Wer 5 sollte zuletzt entscheiden? und würde ich nicht gerade, indem ich einer solchen Bemühung auszuweichen gebenke, sie dadurch auf mich heranlocken?

Über diese Betrachtungen, und wenn fie mir auch dunkel vorschwebten, ging ich in meinem vorigen Briefe 10 hinaus, weil der Wunsch, mit Ihnen wieder in eine nähere Berbindung zu treten, mir allzulebhaft wurde.

Nun aber gesellt sich zu dem Borigen noch Ihre Entsernung von literarischen Hülfsmitteln, die Orts= Entsernung, die uns scheidet, und die Ungewißheit Ihres 15 Ausenthaltes. Wenn ich nun dieß zusammen bedenke und überlege, wie es in meinen Jahren immer nöthiger wird, alles, worauf ich zu wirken habe, nah zu halten, zu vereinigen und die Geschäfte so gut als möglich abzuthun; so wird es mir zur Pflicht Ihnen dieses 20 gleichmäßig vorzulegen.

Ich muß auf gar vieles verzichten, in Betracht daß ich mit jedem Tage auf mehreres zu verzichten habe. Möge Ihrem Lebensgange bald eine günftigere Sonne leuchten.

ergebenft

Weimar den 21. März 1825.

3.28. v. Goethe.

25

Un C. G. D. Rees b. Gfenbed.

[Concept.]

Em. Hochwohlgeboren

haben mich die Zeit her mit so mancher angenehmen belehrenden Sendung erfreut daß ich im gegenwärtigen Augenblick kaum für alles im Besondern zu danken wüßte.

Die beiden Auffähe über den Ruß der Pflanzen und den Schleim der Jrrlichter, nicht weniger was die Haut-Insecten betrifft, haben Serenissimi Aufmerksamkeit, so wie die meinige sogleich auf sich gezogen und mehrere Tage zur Unterhaltung Stoff gegeben, besonders lehterer Punct, da ein ähnlicher Fall gegenwärtig unsere Arzte beschäftigt. Ift es möglich, so schieß einige Exemplare der höchst unwillkommenen Gäste.

213 Auch die Sendung des neuen Heftes Rubus Germanicus erkenne mit dem besten Dank.

Ausführlichere Nachricht von dem Cölner Carneval erwarte also durch die Geneigtheit des Herrn Biroli.

Für Aachen hat noch nichts, selbst ben dem Anblick ber anständigen Façade, hervortreten wollen. Der Fehler ist daß ich auch nicht die mindeste Anschauung ber dortigen Zustände besitze, mein guter Wille leuchtet aber daraus hervor daß ich sogar die alten amuse= 25 ments des Aachner Gesundbrunnens zu diesem Zweck gelesen habe. Und so mag benn bas poetische Geschick fernerhin walten wie es kann.

Der Catalog war Serenissimo fehr angenehm. Borftehender Auftrag ift ein sprechender Beweis davon.

Borstehendes war geschrieben als in der Racht vom s 21. auf den 22. unser Theater abbrannte und wir uns dadurch in einen leidigen wüsten Zustand versetzt sahen. Welche seltsame Gesichter mir die gerade in dem Augenblick eintretenden Cölner Hanswürste schneiden mußten denken Sie sich selbst und verzeihen wenn w ich schließe und auf sonstiges Zurückgebliebenes mich in besserer Stunde vernehmen lasse.

Befördern Sie gefällig behkommenbe Anzeige zu allgemeinerer Renntniß.

15

Weimar ben 24. März 1825.

131.

Un Friedrich v. Müller.

### Em. Hochwohlgeboren

so wie meine übrigen geneigten Freunde, nehmen geneigt auf wenn ich mich noch einige Tage ganz in der
Stille halte; denn nur die absolute Einsamkeit macht mir möglich, die physischen und moralischen Folgen wienes schriftlich-traurigen Ereignisses zu übertragen. Schriftliche Mittheilungen jeder Art werden mir sehr angenehm sehn. Hieben, vertraulich, das noch unvollständige Berzeichniß meiner sämmtlichen Werke zu geneigter Ginsicht und Überlegung. Auch folgt ein Schreiben Herrn Sorets hieben dessen vollständige und musterhafte Aufklärung des vorliegenden Geschäfts höchst erfreulich wäre, wenn wir nicht befürchten müßten daß der wilde, weit umgreifende Bulkan uns auch dieses hübsche Unternehmen werde zerstört haben.

Meine Erfindungskunft ift gleichfalls daben com-10 promittirt, benn ich bilbe mir ein zwen recht hübsche Rückseiten für die unternommenen Medaillen erfunden au haben.

Herrn von Naglers Ankunft wird mir doppelt und drehfach erfreulich sehn; ich hoffe bis dahin mich wieder einigermaßen in's Gleichgewicht gestellt zu haben. Das Mehrere nächstens.

Roch eins, der Brief von Carlsruhe hat sich in diesen verhängnisvollen Stunden beh mir verkrochen; ich darf wohl Heinrich Müller zu Ihnen schicken? damit Sie die Güte haben ihm die Sache zu sagen wie sie liegt und durch die Schilderung des dortigen Chrenmannes ihm Lust machen bald abzureisen, da mir die gemachten Bedingungen sehr annehmlich erscheinen. Er empfängt Reisegeld und von Ostern an bezieht er 100 rh. aus unserer Casse, das übrige wird sich sinden.

Berzeihung und Neigung! Beimar den 25. März 1825.

### Un F. 2B. Riemer.

Da eine absolute Einsamkeit zu meiner Wiederherstellung nöthig ist, kann ich Sie auf diesen Abend nicht einladen, sende aber an meiner Statt einen Theil der gestrandeten Ladung, den ich den Strudeln des Lethe kedlich abgewonnen habe. Ich hoffe mit dem s übrigen soll es auch gelingen, wenn sich die Elemente nur nicht gar zu wild entgegen sehen. Schenken Sie diesem Hefte Ihre gewohnte liebevoll-einsichtige Ausmerksamkeit. Es gibt frehlich mancherlei daben zu bedenken. Alles Gute und Angenehme!

treulichft

Weimar ben 25. März 1825.

Ø.

133.

### Un 3. S. Meger.

Da ich, mein Werthester, mich ganz und gar still und einsam halten muß; so kann ich Sie leider nicht, wie ich gewünscht hatte, zu Mittag sehen. Nächstens 15 mehr. Gehen Sie in unsern Geschäften ruhig fort; Schuchardten ist ein hübsches Stübchen im Jägerhause angewiesen.

treulichft

Weimar ben 25. März 1825.

**3**. ×

Sie haben, hör ich, schon perfonlich abgefagt; moge

fich beh Ihnen auch alles bald wieder herstellen. Ich fürchte wir haben alle noch lange an diesem Unfalle zu leiden.

134.

Un Friedrich v. Müller.

Em. Hochwohlgeboren

s erlauben folgende Mitteilung.

Die letten verwirrenden Ereignisse und die in dem= felben Moment mir auferlegte präclusive Bflicht, der Berausgabe meiner Werke ernftlich vorzustehen, nöthigt mich meine Freunde um eine befondre Gefälligkeit zu 10 bitten, ba ich mit Zeit und Kräften allerdings zu ötonomifiren habe. Ich wünsche nämlich von allem was Geschäft ift mich schriftlich zu unterhalten, wie ich folches mit Herrn Staatsminister von Boigt viele Jahre fortzuseten das Glück hatte; woben in gar 15 manchem Sinne gewonnen wird und ein freundschaft= liches Mittagsmahl, mit frebem ungetrübten Geifte bon Beit au Beit genoffen, besto erquicklicher werben Auch wünschte bor einem geneigten Besuch gefällige Anmelbung, weil das, was ich jebo bor allen 20 Dingen vorzunehmen habe, ununterbrochene Aufmert= famteit fordert. Wird mir dieses gewährt, fo bleib ich auf's neue meinen so treulich Theilnehmenden dankbar verpflichtet.

Das von Ew. Hochwohlgeboren aufgenommene Ge= 25 schäft eignet fich gerade zu schriftlicher Unterhaltung;

ich sende den Soret'schen Brief zurück und bitte ein Aktenfascikel zu formiren, wie denn nächstens meine unmaßgeblichen Gedanken hierüber schuldigst mittheilen werde.

gehorsamft

Weimar ben 26. Marz 1825.

3. W. v. Goethe.

135.

Un C. F. Belter.

Heute, Sonntag den 27. März 1825, Bormittags
11 Uhr, würde Unterzeichneter, als, dem Geiste nach, der Singakademie wohl Verwandter, auf des Herrn Professor Zelter gefällige Einladung, geziemend sich weingefunden haben, um wegen des vorsehenden Baues die, gewiß erfreulichen, Entschließungen zu vernehmen. Ihn halten jedoch ähnliche höchst unerfreuliche Beschäftigungen auf, indem sie nur die Erinnerung eines großen Verlustes aber= und abermals anregen.

Soviel jedoch sen dir, mein Theuerster, im Ernste gesagt, daß ich mich körperlich wohl befinde, psychisch leidlich; nur halt ich mich ganz einsam, weil alle Menschen, ohne es zu wissen, überreizt sind, das übel fort und fort wiederkäuen und indem sie selbstthätig vur Wiederherstellung bentragen möchten, welches zu loben wäre, jetzt auf ganz unerträgliche Weise mit Rath, Vorschlag und Plan herbenstürmen.

Um meiften find ich jedoch den Großherzog zu bedauern, der, nach feiner schönen fürftlichen Art, einen 20

fich ben Ihnen auch alles balb wieder herstellen. Ich fürchte wir haben alle noch lange an diesem Unfalle zu leiden.

134.

Un Friedrich v. Müller.

Em. Hochwohlgeboren

5 erlauben folgende Mitteilung.

Die letten verwirrenden Ereignisse und die in dem= selben Moment mir auferlegte präclusive Pflicht, der Herausgabe meiner Werke ernstlich vorzustehen, nöthigt mich meine Freunde um eine besondre Gefälligkeit zu 10 bitten, da ich mit Zeit und Kräften allerdings zu ökonomifiren habe. 3ch wünfche nämlich von allem was Geschäft ist mich schriftlich zu unterhalten, wie ich foldes mit herrn Staatsminifter von Boigt viele Jahre fortzusegen das Glück hatte; woben in gar 15 manchem Sinne gewonnen wird und ein freundschaft= Liches Mittagsmahl, mit fregem ungetrübten Geifte von Zeit zu Zeit genoffen, besto erquidlicher werben Auch wünschte vor einem geneigten Besuch gefällige Anmelbung, weil das, mas ich jego vor allen 20 Dingen vorzunehmen habe, ununterbrochene Aufmertfamteit fordert. Wird mir dieses gewährt, fo bleib ich auf's neue meinen so treulich Theilnehmenden dankbar verpflichtet.

Das von Ew. Hochwohlgeboren aufgenommene Ge= 25 schäft eignet sich gerade zu schriftlicher Unterhaltung;

### Erftes Fragment.

Wenn ganz was unerwartetes begegnet Wenn unser Blick was ungeheures fieht, Steht unser Geift auf eine Weile still, Wir haben nichts womit wir das vergleichen.

Zweytes Fragment.

Und wenn das alles nun verloren ware? Wenn einen Freund, den du einst reich geglaubt, Auf einmal du als einen Bettler fandest?

10

15

25

Drittes Fragment.

Berbrochen ist das Steuer, und es tracht Das Schiff an allen Seiten. Berstend reißt Der Boden unter meinen Füßen sich auf! Ich fasse dich mit beiden Urmen an! So klammert sich der Schisser endlich noch Um Felsen sest, indem er scheitern sollte.

136.

Un C. BB. v. Fritsch.

[Concept.]

Em. Excellenz

bas gefällig Mitgetheilte bankbarlichst zurücksenbend, nehme mir die Frenheit Hochdieselben zu ersuchen um einen Auszug der Namen und Charaktere sammtlicher 20 beh der hohen Bundes-Versammlung gegenwärtig anwesenden Herrn Abgesandten, welches auf der Geh. Staats-Canzley unschwer zu fertigen ware.

Mich und diefe Angelegenheit zu fernerer wohlwollender Theilnahme beftens empfehlend.

Weimar ben 28. Märg 1825.

137.

## Un F. B. Riemer.

Möchten Sie, mein Werthefter, sich einrichten baß wir morgen Abend das Geschäft unserer schönen Könisgin weiter fördern können. Ich halte mich an eine flüchtige Redaction damit wir nur erst durchkommen. Die besten Bünsche.

28. ben 28. Mära 1825.

௧.

138.

Un Friedrich v. Müller.

# Em. Hochwohlgeboren

fende mit vielem Dank das Concept des Schreibens nach Carlsruhe hieben zurück, mit Bitte solches näch=
10 stens dorthin abgehen zu lassen.

Mich geneigtem Antheile, fortdauernder Mitwirtung beftens empfehlend.

gehorfamft

Weimar den 29. März 1825.

3. 2B. v. Goethe.

139.

Un Friedrich b. Müller.

Ew. Hochwohlgeboren

15

fende, nicht ohne eine ganz eigene Empfindung, behkommenden Brief zurück; ich glaube nämlich erst recht einzusehen wie schlecht ich mich befinde, da ich den edlen Freund dießmal nicht zu sehen wünschen kann. Wie sollte man von ihm verlangen daß er in unsere Jeremiaden einstimme und bis jetzt scheint dieß noch unsre einzige Unterhaltung zu sehn. Erfreuen Sie ihn mit Ihrer Gegenwart und bringen ihm auch von mir die sherzlichsten Grüße.

Dürft ich um das Concept des Briefs nach Carlsruhe bitten?

gehorsamst

Weimar den 30. März 1825.

**G**.

10

140.

An den Großherzog Carl Auguft.

Ew. Königliche Hoheit

schilbern Sich Selbst, besser als ich ausbrücken kann, den Zustand in welchen mich der neuliche Unfall verssetzt, und der mich um so schmerzlicher ergreift als ein bedeutendes Übelbesinden Höchst Deroselben davon die 15 Folge war. Sehnlichst erwarte allem diesen eine günstige Wendung.

Kann ich von meiner Seite in den erneuerten Thätigkeiten einiges mitwirken, so stehe zu Besehl. Schon war es mir eine tröstlich = förderliche Rachricht wie Staatsrath Schweißer mittheilte: daß der alte Plat wieder benut werden solle. Hier können mehrziährige, mit Ober-Baudirector Coudray durchgearbeitete Borgedanken beachtet werden und den Entschluß er-leichtern.

161

Manches Andere wie es der Fortgang des Geschäfts herbehführen wird, gelegentlich nachzubringen erbitte mir fernere Bergünftigung.

Mit ben treuften Bunfchen und herzlichfter Bersehrung mich unterzeichnend

unterthänigft

Weimar den 1. April 1825.

3. 2B. v. Goethe.

### 141.

An Friedrich v. Müller.

Möchten Ew. Hochwohlgeboren Morgen, Sonnabend Mittag, ein frugales Familienmahl mit uns 10 einnehmen fo find Sie dazu schönstens eingeladen.

gehorsamst

Weimar ben 1. April 1825.

Goethe.

### 142.

An Beinrich Carl Friedrich Beucer.

[Concept.]

Em. Wohlgeboren

danke verpflichtet für das hier zurücktommende, gefällig 15 Mitgetheilte und erwarte mit Bergnügen das Weitere.

Die schriftstellerische Angelegenheit des wackern Correspondenten jedoch scheint mir bedenklich, wenigstens getrau ich mir nicht Herrn v. Cotta deshalb anzugehen, da ich dessen Geschäftsweg und buchhändlerische Absichten genau zu kennen glaube.

Goethes Berte. IV. Mbth. 39. 8b.

übrigens scheint mir der junge Mann das weite Feld, auf dem er fich ergehe, sehr wohl durchschritten und nach seiner Weise übersichtlich bezeichnet zu haben.

Mich bestens zu geneigtem Andenken empsehlend. Weimar den 1. Abril 1825.

### 143.

# Un Beinrich Luben.

# Em. Wohlgeboren

haben durch Übersendung Ihrer allgemeinen Geschichte der Bölker und Staaten mir ein sehr angenehmes Geschenk zugedacht; es gab schon manchen Abend zu bedeutender Unterhaltung mit den nächsten Freunden 10 die beste Gelegenheit.

So wie mir ist Ew. Wohlgeboren gewiß erinnerlich jene schöne frühe Zeit, wo ich einen großen Theil des Jahrs in Jena zubrachte, in der anmuthigsten und höchst belehrenden Gesellschaft Tage verlebte, die 15 zwar nicht wieder kamen, jedoch mir die beruhigende überzeugung zurückließen daß ein Grund zu fruchtbarster Bildung gelegt seh. Auch sielen in jene Zeit Ihre Ansänge und Sie gedenken gewiß derselben mit Bergnügen auf dem Standpuncte wohin Sie ge= 20 langt sind.

Möge auch Ihr Wohlbefinden und das Gelingen Ihrer literarischen Plane sich zu den Freuden meines Alters gesellen, deren mir viele geworden find, um

Manches Andere wie es der Fortgang des Geschäfts berbebführen wird, gelegentlich nachzubringen erbitte mir fernere Bergünftigung.

Mit den treuften Bunfchen und herzlichster Ber-5 ehrung mich unterzeichnend

unterthänigft

Weimar den 1. April 1825.

J. W. v. Goethe.

### 141.

Un Friedrich b. Müller.

Möchten Ew. Hochwohlgeboren Morgen, Sonnabend Mittag, ein frugales Familienmahl mit uns 10 einnehmen fo find Sie dazu schönstens eingeladen.

gehorfamft

Weimar ben 1. April 1825.

Goethe.

## 142.

Un Beinrich Carl Friedrich Beucer.

[Concept.]

Em. Wohlgeboren

danke verpflichtet für das hier zurückkommende, gefällig 15 Mitgetheilte und erwarte mit Bergnügen das Weitere.

Die schriftstellerische Angelegenheit des wackern Correspondenten jedoch scheint mir bedenklich, wenigstens getrau ich mir nicht Herrn v. Cotta deshalb anzugehen, da ich dessen Geschäftsweg und buchhändlerische Absichten genau zu kennen glaube.

Goethes Berte. IV. Mbth. 39. 8b.

berufen nicht fäume, damit folche gleich beh der Anlage behräthig sehn können; indem doch zulest alles darauf ankommt daß sie ihre Iwecke ungestört erreichen. Nun wissen sie die Vorbereitungen dazu am besten anzugeben und man läuft nicht Gesahr in der Folge s manche kostspielige und höchst verdrießliche Umänderung zu veranstalten.

Zum Decorateur schlage ich Herrn Beuther, gegenwärtig in Braunschweig, vor, seine Decorationen machten die Zierde und Bewunderung des vorigen 10 Theaters. Seine größte Kunst ist kleine Räume groß erscheinen zu machen und sein vorzügliches Talent, alle Arten vom Bausthl zu Theatersorderungen geschmackvoll anzuwenden, wie die behkommenden lithographirten Darstellungen am besten beweisen.

Einen Maschinisten wüßte ich nicht zu nennen, boch würde ein solcher von Darmstadt, oder München, wo große Theaterbauten vor kurzem beendigt wurden, am ersten zu erhalten sehn.

Mit dem Bunfch daß diefe ohnmaßgeblichen Bor= 20 schläge mögen wohlwollend aufgenommen werden.

Weimar den 2. April 1825.

### 145.

Un F. 2B. Riemer,

Mögen Sie, mein Werthefter, benkommendem Belden = und Gespensterfput fernere Aufmerksamkeit

gönnen, auch einige Blehstiftstriche ihren wunderlichen Rebensarten zuwenden; so geschieht mir ein besonderer Gefalle. Wie Sie denn auf morgen Mittag zu einem frugalen Mittagsmahle schönstens eingeladen 5 find

Weimar den 2. April 1825.

௧.

### 146.

## Un C. F. Belter.

Aus Beykommendem siehst du, mein Theuerster, daß wir so eben im Begriff sind einen neuen Rogus aufzuschichten. Beantworte die Fragen einsichtig=freund=
10 lich; mir aber im Besondern vermelde ob dir beh euren ersteren Theater-Bauten, so wie beh den letzteren, irgend noch ein Hauptgebanke oder Bedenken behgegangen, was man vielleicht nicht außsprechen mag, aber einem Freunde gar wohl mittheilt. Und so assistire, aus der Ferne als gegenwärtig, deinem alten Treuen, der noch in den Fall kommt künstigem Ernst und Scherz, unausbleiblichen Thorheiten und Verwirrungen, so wie äußerer Lust und inneren Verdrießzlichkeiten einen abermaligen Schauplatz zu eröffnen.
20 und so fort an!

treulich

Weimar den 3. April 1825.

௧.

Un ben Baumeifter 3. S. Bolff.

[Concept.]

[3. April 1825.]

Em. Wohlgeboren

senbe mit vielem Dank die mitgetheilten vorzüglichen Blätter gurud; fie haben allen hiefigen Runftfreunden großes Vergnügen gewährt.

Wenn es eigentlich von jeder Gemeinde und ihren s Borstehern abhängen sollte, in welchem Geist und Sinn sie ihre Kirchen aufgeführt und ausgeziert haben wollen, so läßt sich über die Anlage Ihres Projects von dem Kunstverständigen weniger sagen; das aber bin ich verpslichtet auszusprechen, daß die große Deutlichteit wund Klarheit der Darstellung vollkommene Zusriedenheit erweckt; so wie die zeichnerische Ausssührung der geistreich-geschmackvollen Zierrathen allerdings zu bewundern ist.

Möge fich Gelegenheit finden, Ihr schönes Talent 13 in Thätigkeit zu setzen, damit Sie practisch dasjenige zu leisten vermögen was Sie in diesen Musterblättern so vortheilhaft angekündigt haben.

### 148.

An Carl Auguft Barnhagen von Enfe.

Ew. Hochwohlgeboren haben mich durch die übersendete Zeitschrift auf's neue » verpflichtet. Es ist auf jeden Fall merkwürdig zu

feben wie so nach und nach die Wirkungen eines langen Lebens durch die Welt schleichen, auch da und dort, nach Zeit und Umständen, Einfluß gewinnen. Ich mußte lächeln als ich mich in einem so fernen und beberdieß republikanischen Spiegel zu beschauen hatte.

Übrigens macht dieser Aufsat auf jedermann eine gute Wirkung; so viel Verstand und Einsicht, verbunden mit einem jugendlich=wohlwollenden Genuß an dem Dichtwerke, erregt eine gewisse theilnehmende anmuthige Gmpfindung. Selbst die Lücken wo ihm besondere Kenntniß abging wußte er freundlich auszufüllen, und überhaupt das Ganze mit Euphemismus abzurunden.

Meine Schwiegertochter empfiehlt sich zum aller18 schönsten. Gine Colonie junger Engländer, Schotten
und Irländer, die sich hier in einer gewissen Folgenreihe perpetuirt, veranlaßt unsere Frauenzimmer englische Sprache und Literatur zu cultiviren und es ist
nicht zu leugnen daß daraus eine geistreiche interessante
10 Unterhaltung entsteht. Sie grüßt zum besten, nur
will sie die Engländer nicht so gar engherzig sinden.

Das nordameritanische Heft sende nächstens zurück, Sie werden selbst am besten beurtheilen welch ein schidlicher Gebrauch bavon gelegentlich zu machen sen.

Auch erhalten Sie eine Rolle mit dem Standbilbe bes Grafen Schulenburg, zu Corfu errichtet; nehmen Sie jenes früher citirte Familienblatt geneigt auf und bewahren es mir zum Andenken. Dem Historiker ist es gewiß intereffant daß er, durch zweh Generationen bermittelt, über ein Jahrhundert persönlich zurückgreift; die Statue ift 1716 geseht und mein Bater brachte das Blatt etwa zwanzig Jahre später mit zurück.

Ihrer Frau Gemahlin empfehle mich zum beften. 3 An ihrem frühften Wohlwollen und einer ununterbrochenen auf mich einflußreichen Theilnahme erfreu ich mich schon viele Jahre. Gine solche Dauer ber Gefinnung ist doch eigentlich das Kräftigste das an irgend etwas Bestehendes glauben läßt.

Der Unfall unseres Theaters hat Sie gewiß auch um meinetwillen betrübt; ein größeres Unglück haben Sie freylich überstanden; glücklicherweise befind ich mich wohl und hoffe durch die Folgen dieses Ereignisses nicht aus dem Gleichgewicht zu kommen.

Was zu Gunsten einer neuen Ausgabe in Frantfurt verhandelt wird ist meinen Freunden gewiß erfreulich. Ich darf hoffen daß ihre Theilnahme sich
ben dieser Gelegenheit zum schönsten hervorthun wird.
Meine Sorge ist nur, daß ich in meinen späten Jahren w
daß Geschäft dergestalt einleite um in der Folge, ohne
Sorge, daraus abscheiden zu können. Un Fleiß und
Ausmerksamkeit hat es bisher nicht gesehlt; über die
weiteren Fortschritte das Nähere, sobald etwas Entschiedenes zu melden ist.

Nachficht! Untheil! Wohlwollen!

treulichft

Weimar den 3. April 1825.

Goethe.

### 149.

### An J. F. v. Cotta.

## Em. Hochwohlgeboren

machten mir vorlängst die angenehme Hoffnung, man werde sich über die für mich so wichtige Angelegenheit einer neuen Ausgabe meiner Werke, mündlich bes sprechen können; dieses legte ich mir aus, daß Dieselben veranlaßt sehn dürsten wieder einmal die Jubilate-Wesse zu besuchen.

Mehr als jemals ift es gegenwärtig, da gedachter Termin abermals herannaht, der Fall daß ich eifrig wünschen muß jene Hoffnung erfüllt zu sehen. Denn es steht nahe daran daß, durch gemeinsame Übereintunst der verehrlichen Bundes-Versammlung, mir zu der neuen Ausgabe meiner Werke die Privilegien von sämmtlichen höchsten Gliedern zugesichert werden dürften.

25 Wer könnte nun in einem solchen bedeutenden, ja einzigen Falle mit Rath und That besser an Handen gehen als Ew. Hochwohlgeboren. Deswegen ich gegenwärtig vorläufige Meldung thue, mit Bitte mir Ihre einsichtigen Gedanken über die allenfallsige Behandlung des Geschäfts unschwer mitzutheilen und dadurch ein so lange bestandenes glückliches Berhältniß zu erneuen und zu krönen.

Der ich mit altem Bertrauen und frischen Hoffnungen die Ehre habe mich zu unterzeichnen

gehorfamft

Weimar den 4. April 1825. J. W. v. Goethe.

25

# Un Gulpig Boifferee.

Ihr lieber Brief, mein Werthester, vom 28. März war mir höchst ersreulich. Da in den irdischen Dingen soviel vorüber geht, so muß man festhalten an dem Bleibenden, wozu ich denn Ihre Freundschaft vorzüglich zu rechnen habe.

5

Der unglückliche Brand traf mich im phyfischen und psychischen Gleichgewicht, deshalb ich an den Folgen weniger leide; auch ist über die Art der Wiederherstellung so eine vollkommene Einigkeit, daß in dem Gang dieses Geschäfts nichts Widerwärtiges 10 zu fürchten ist.

Der Lithograph Heinrich Müller ift nach Carlsruhe gezogen; besucht er Sie auf der Mückreise, oder in der Zwischenzeit, so sehn Sie ihm freundlich. Es ist ein gar guter junger Mann, auch gelingt ihm das 15 Porträt ganz wohl.

Einige Sanbichriften für die Parifer Freundin erhalten Sie nächstens und zwar mit einer Beblage.

Das kleine sißende Modell steht auch ben uns in Duplo. Es ist auf alle Fälle sür eine glückliche Skizze wau halten, und beh der Ausssührung einer größern Abbildung wird dem Künstler gewiß jede Erinnerung angenehm sehn; läßt er sie auch nicht geradezu gelten, so hält sie doch immer Einbildungskraft und Werk-thätigkeit in Bewegung. Beh uns ergab sich solgendes »

Angenehme. Der Kopf war unterwegs abgebrochen und behm Aufsehen wurde er zufällig mehr nach der linken Seite gewendet, so daß die perpendikulare Linie des Gesichts fast mit der perpendikularen des Buchs zusammenfällt, wodurch, wie uns scheint, Leben und Anmuth ganz besonders erhöht wird. Nöge das alles zum glücklichen Schlusse gelangen!

Indeffen aber hab ich die Theilnahme meiner Freunde auf's neue ernstlich anzusprechen. Die Hoff-10 nung bon fammtlichen Bundesftaaten Privilegien für meine Werte zu erhalten erneuert meine Verbindlichkeit für eine würdige Ausführung zu forgen. Die Anlage hiezu beschäftigt mich schon einige Jahre und es ift um nichts weniger zu thun als einen, so gut als 15 ftereotypen Abdrud zu liefern, an welchem fünftig keine Beränderung gemacht werden soll. Es tritt eine Kleine Societat zusammen die, so lange ich lebe unter meiner Leitung, später unter Anleitung meines Sohnes für einen kritisch=grammatisch gesäuberten Text sorgt, 20 wozu ichon der Anfang mit mehrern revidirten Banden gemacht ift. Das Archiv, worauf jest und kunftig ein folches Wert zu gründen ift, fteht geordnet, jungen Mannern, die es catalogirt haben, bekannt und fo möchte der Alarheit und Sicherheit wohl nichts im 25 Wege ftehn.

Möchten die württembergischen höchsten Gönner und wertheften Freunde sich mit dem übrigen Deutschland auch hierüber vereinigen und meinen abermaligen geziemenden berglichen Dant fich eigen machen. Ihnen aber, mein Befter, darf ich fagen, daß Ihre geregelte Thatiateit mir ben diesem Unternehmen zum Mufter gedient hat und dient; wie es benn gang billig ift bag ber Müngere bem Alteren mit gutem Bepfpiel gur 5 Seite gehe.

treu anhänglich

Weimar d. 4 Apr. 1825.

Goethe.

15

151.

Un Johann Friedrich Röhr.

[Concept.]

Em. Hochwürden

begtommendes traurig intereffante Heft unterlaffe nicht 10 mitzutheilen, woben ich mir die Fregheit nehme auf Donnerftag Mittag ju einem freundlichen Gaftmahl einzuladen weshalb ich mir geneigte Zuftimmung erbitte.

Weimar den 4. April 1825.

152. Un J. B. Meger.

Bierben fende, mein Befter, ein Buchlein, welches, wenn Sie es noch nicht tennen, Sie gewiß intereffiren wird. Können Sie fich einrichten Freytag Mittag mit uns zu speisen und morgen Abend mich auf einige

Stunden zu befuchen, fo wird es zum Bergnügen und Rugen gereichen.

Wit den beften Wünschen. Weimar den 5. April 1825.

**&**.

153.

An ben Freiherrn E. J. v. Münch-Bellinghaufen.

[Concept.]

[6. April 1825?]

P.P.

Seit mir in diesen Tagen die gewisse Rachricht zugegangen, wie beh einer hohen Bundesversammlung die mir so wichtige Angelegenheit vorerst mit besonderer Gunst aufgenommen worden, kann ich mich nicht beruhigt sinden, dis ich mir die Frehheit nehme durch Gegenwärtiges an Ew. Excellenz zuvörderst meine dankbaren Empfindungen auszusprechen.

Soll ich nun auch in der Folge eine meinen geziemenden Wünschen entsprechende gnädigste Überein= 15 tunft hoffen und erwarten, um so mehr habe ich Ursache eine geneigte Fortsehung der bisher erwiesenen hohen Gunft zu erbitten.

Ew. Excellenz find an Ihrer erhabenen Stelle mehr als Jemand im Stande die Schwierigkeiten, welche einem so so bedeutenden Gesuche im Wege stehen, völlig zu überschauen; doch darf ich sagen daß sie auch mir größten= theils nicht verborgen sind, und eben deshalb meine dankbaren Empfindungen sich immer steigern, um nur einigermaßen mit einer fo außerorbentlichen Gewährung im Berhältniß zu fteben.

Nicht augenblicklich kann daher mein dankbares Anerkennen vollständig hervortreten, aber versichern darf ich, daß es sich meinerseits in lebenswieriger s Folge, und beh den Meinigen auf ferne Zeiten hinaus unterhalten und bethätigen werde.

### 154.

## Un Ernft Meger.

## Em. Wohlgeboren

für das Übersendete verbindlichst dankend theile, im maurerischen Bertrauen, den berührten Aufsatz mit. 10 Ich habe ihn beh dieser Gelegenheit nach soviel Jahren zum erstenmal wieder durchgelesen und finde daß man sehr wohl thäte, jeden bedeutenden Augenblick zu benutzen und dessen Andenken, besonders auch schriftlich aufzubewahren. Die vorwaltenden Umstände, die mir is hier wieder so deutlich entgegen kommen, sind mir so weit im Gedächtniß zurückgetreten daß sie saft als ganz neu wieder zum Vorschein kommen.

Ihre Recension nehme mit allem Antheil auf; auch habe über das was man Pflanzenphhsiognomit wau nennen pflegt wohl nachgedacht und wüßte meine Gedanken darüber unmaßgeblich zu eröffnen, allein ich darf jest in Ihr schönes Feld nicht hinüber blicken. Auf einer Seite belagern mich meine sämmtlichen

Productionen, denen ich, in Rücksicht auf eine neue Ausgabe, alle Aufmerksamkeit schenken muß; auf der andern Seite liegt, höchst unerfreulich, der Theaterschutt, aus dessen Trümmern ganz Weimar einen Bhönix emporsteigen zu sehen große Begierde hat.

Dem Andenken an den genannten Abgeschiebenen ift ein Bildniß des bis jett übrig Gebliebenen beygelegt, der fich zu fortdauerndem Antheil und wohlewollendem Andenken zum allerschönften empfiehlt.

ergebenft

Weimar den 6. April 1825.

3. W. v. Goethe.

155.

An ben Großbergog Carl Auguft.

[Concept.]

10

Em. Roniglichen Hoheit

habe wohl vor allen Dingen, so wie sämmtlichen verehrenden Angehörigen, Glück zu wünschen daß die is so oft exprobte Feld- Wald- und Jagdkur auch dießmal glücklich angeschlagen ist, möchten die Folgen gleichfalls nach unsern Wünschen gesegnet sehn.

Sodann wünschte gar sehr aus allen Weltgegenden die heilsamsten Mittel zu allgemein ersehnter Genesung warbringen zu können. Nun aber folgt hierben zwar ein geheimes, aber leider nur gleichgültiges Natur= Wasser, mehr eine Curiosität als ersprieslich.

Ferner darf ich wohl abermals im Namen des

Publicums, mich eingeschloffen, für die Bestimmung des Schauspielhauses auf den alten Plat verpflichteten Dank aussprechen; jedermann wird eine Reihe von Erinnerungen wie einen Phonix aus der Asche mit dem Gebäude zugleich wieder emporsteigen sehen.

Den mir burch Legations=Rath Conta zugefandten Acten=Extract darf ich als eine Borarbeit zu einem Auffat über das hiefige Theater ansehen; es seh mir erlaubt darüber nachzudenken und einige Borschläge zu thun wie eine solche Mittheilung dem Publicum wecht interessant werden könnte; denn wenn wir einmal was geben so wünscht man gewiß auslangende Nachricht.

Weimar den 6. April 1825.

### 156.

# Un C. F. v. Reinharb.

Den verehrten Freund so nah zu wissen ohne ihn 15 persönlich auf's freundlichste zu begrüßen ist mir peinlich; einladen darf ich Sie nicht. Der gemeinsame Freund kennt vielleicht besser meine Zustände als ich selbst; besprechen Sie sich unter einander und wenn Sie sich entschließen herüber zu kommen so sollen Sie 20 auf's herzlichste empfangen sehn.

treu anhänglich

Weimar den 6. April 1825.

Goethe.

# Un C. 2B. Schweiter.

[Concept.]

[7. April 1825.]

P.P.

So eben erfahre zufällig: daß die Witwe des früher beh Gelegenheit des Schloßbaues hier anwesens den Architekten Catel, angeregt durch den Brand unsers Schauspielhauses, Serenissimo die von ihrem seligen Mann gesammelten Zeichnungen über mehrere Theater so wie dessen eigene Ideen und Pläne zu Errichtung eines Theaters, womit derselbe sich einen großen Theil seines Lebens beschäftigt, verehren wolle. Sollte man nicht diese Arbeiten vor Fassung eines endgiltigen Entschlusses über den Neubau des unsrigen abwarten?

### 158.

### Un C. 2B. Göttling.

## Etv. Wohlgeboren

banke abermals verbindlich für die übernommene Mühe; 15 haben Sie die Güte ja so fortzusahren. Die Eigensheiten eines Dichters werden gar leicht zu Fehlern und eine Warnung ift sehr wünschenswerth. Bielleicht könnte man dem bezeichneten Gedicht dadurch helsen daß man aus der zwehten Person gleich in die erste diberginge und das dazwischen liegende ihm in mir verwandelte, so daß der, durch den Tadel gleichsam

entzwehte, in perfönlicher Einheit seine Rechtfertigung ausspräche. Doch möge dieß alles noch einige Zeit ruhen bis dahin wo ich mir nach weiterem Borschreiten eine mündliche Unterhaltung ausbitten werde. Hiebeh die Prosa zu jenen Gedichten.

Das Befte wünschend.

ergebenft

Weimar den 9. April 1825.

3. 2B. v. Goethe.

159.

Un Gulpig Boifferée.

[9. April 1825.]

Hauchischen Bufte gearbeitet und ift vielleicht dem näher gekommen was man von jener wünscht.

Das befte schönfte Lebewohl.

Weimar ben 7. April 1825.

Goethe.

15

20

[Beilage.]

Sendung.

Rofen ihr blendenden Balfam verfendenden; Flatternde, schwebende, Heimlich belebende Zweiglein beflügelte Knofpen entfiegelte Eilet zu blühn! Frühling entsprieße Purpur und Grün; Tragt Paradiese Der Liebenben hin.

Weimar ben 6. April 1825.

5

15

20

25

30

J. W. v. Goethe.

# Bur Nachricht.

Bey Aufräumung des Theaterschuttes fanden sich unter den Trümmern der Bibliothek aus einem von mir noch selbst redigirten Manuscript des Tasso folgende Stellen, die Blätter ringsum angebräunt.
Weimar Ende März 1825.

Erftes Fragment. Wem ganz was unerwartetes begegnet Wenn unser Blick was ungeheures sieht, Steht unser Geist auf eine Weile still

Wir haben nichts womit wir das vergleichen.

Zweytes Fragment. Und wenn das alles nun verloren wäre? Wenn einen Freund, den du einft reich geglaubt Auf einmal du als einen Bettler fändeft?

Drittes Fragment.

Berbrochen ist das Steuer, und es kracht Das Schiff an allen Seiten. Borstend reißt Der Boden unter meinen Füßen sich auf! Ich fasse dich mit beiden Armen an! So klammert sich der Schiffer endlich noch Am Felsen fest, an dem er scheitern sollte.

# Un F. B. Riemer.

Heute Abend um 6 Uhr hoff ich Sie, mein Werthefter, beh mir zu feben.

Weimar ben 9. April 1825.

Œ.

## 161.

## Un C. F. Belter.

Auch wir, mein Bester, haben an der Pein des Rathschlagens gelitten, doch glücklicherweise nur kurze seit. Zweh Architekten standen gegen einander; der eine wollte ein quasi Bolkstheater, der andere ein vollkommenes Hostheater aufführen, und so erschienen auch hier die beiden Parthehen des Tags im Gegensah und balancirten einander wirklich. Nur die Ent= 10 schlossenheit des Großherzogs machte dem Schwanken ein Ende, er trat auf die Seite der Majorität, so daß wir etwa sechzehn Tage nach dem Brand entschieden sind was geschehen und da wir einmal einen Hosf haben auch ein Hostheater eingerichtet werden soll. 15

Hiezu gehörte frehlich daß beide obgemeldeten Plane schon seit Jahren sertig da lagen, und ich will nicht läugnen daß derjenige welcher die Gunst gewann von mir und dem Ober-Bau-Director Coudrah seinen Ursprung hat, und es ist wunderlich genug daß wir wourch euren Theaterbrand aufgeregt worden und seither

3weiglein beflügelte Anofven entfiegelte Eilet au blühn! Frühling entfprieße Purpur und Grün; Traat Baradiese Der Liebenden bin.

Weimar den 6. April 1825.

5

15

20

25

30

3. W. v. Goethe.

# Bur Nachricht.

Ben Aufräumung des Theaterschuttes fanden sich 10 unter den Trümmern der Bibliothet aus einem bon mir noch felbst redigirten Manuscript des Taffo folgende Stellen, die Blätter ringsum angebräunt.

Beimar Enbe Märg 1825.

## Erftes Fragment.

Bem gang was unerwartetes begegnet Wenn unfer Blid was ungeheures fieht, Steht unfer Beift auf eine Beile ftill Wir haben nichts womit wir das vergleichen.

Zweptes Fragment. Und wenn bas alles nun verloren mare? Wenn einen Freund, ben bu einft reich geglaubt Auf einmal bu als einen Bettler fanbeft?

Drittes Fragment.

Berbrochen ift bas Steuer, und es fracht Das Schiff an allen Seiten. Borftend reißt Der Boben unter meinen Fugen fich auf! 3ch faffe bich mit beiben Armen an! So klammert fich ber Schiffer endlich noch Um Felfen fest, an bem er scheitern follte.

Heften manches vorgetragen was den Männern vom Fach selbst, eben weil sie anders denken, unfaßlich bleibt. Ich werde so fortsahren so lange es mir gegönnt ist, mit niemand streiten, aber auch niemand zu Liebe Ansicht und Überzeugung verbergen.

Die Gunst des Bundestages wird dir und meinen Berliner Freunden nun schon durch die Zeitung bekannt geworden sehn, wir wollen abwarten wie sich die Sache weiter ausbildet.

Die Franzosen haben gegen die deutsche Literatur weine wunderliche Lage; fie find ganz eigentlich im Fall des klugen Fuchses, der aus dem langen Halse des Gefäßes sich nichts zueignen kann; mit dem besten Willen wissen sie nicht was sie aus unsern Sachen machen sollen, sie behandeln alle unsre Kunstproducte wals rohen Stoff den sie sich erst bearbeiten müssen. Wie jämmerlich haben sie meine Noten zum Rameau durch einander entstellt und gemischt; da ist auch gar nichts an seinem Fleck stehen geblieben.

Schreibe ja öfter. Wenn du durch Berlin gehft wente du sehst auf der Reise und sage mir deine Gedanken über dieses und jenes, ich werde dir gleichfalls
melden wie es um mich steht. Man mache es in
späteren Jahren schriftlich, wie in früheren beh personlichem Umgang; ein bischen Hin= und Wiederreden, 25
auch Klatschen (wenn du willst) kann nicht schaden.

treulichft

Weimar den 11. April 1825.

immer zur Übung daran dachten und arbeiteten; fo wirkt das alles durch und auf einander.

Mein neues Heft Kunst und Alterthum erscheint bald; meine Briefe an Schiller nehmen sich nicht übel aus. Die Bemerkung die du machst, daß er in gewissen Dingen mit mir nicht einig ist, wie z. B. wegen der innern oder äußern Furien, diese wird sich auf eine merkwürdige Weise wiederholen, wenn die sämmtliche Correspondenz zum Vorschein kommt. Auch schon in diesem Jahrgange sindet sich verschiedenes der Art, und ich habe das Vergnügen zu sehen daß sehr viele sür mich votiren, da ich ihm niemals widersprach, sondern ihn, wie in allen Dingen, also auch beh meinen eigenen Sachen gewähren ließ.

- Den Auffat über die serbische Poesie, so wie die Gedichte selbst, empfehl ich dir besonders; sollte das Wesen dich nicht gleich anmuthen so suche hineinzubringen. Ich habe mit Sorgfalt die Sache behandelt; was ich über die Volkslieder überhaupt sage ist kurz aber wohlbedächtig. Wenn ich nach und nach die Lieder anderer Nationen specifisch ebenso vorsühre, wird man hoffentlich zur Einsicht desjenigen kommen um welches man bisher nur mit düsterm Vorurtheil herumschvärmte.
- Das letzte Heft der Morphologie liegt beh. Unalog Denkende verstehen sich, wenn auch dem einen oder dem andern Theil der Gegenstand worüber gesprochen oder geurtheilt wird fremd wäre; hab ich doch in meinen

Heften manches vorgetragen was den Männern vom Fach selbst, eben weil sie anders denken, unfaßlich bleibt. Ich werde so fortfahren so lange es mir gegönnt ist, mit niemand streiten, aber auch niemand zu Liebe Ansicht und Überzeugung verbergen.

Die Gunst des Bundestages wird dir und meinen Berliner Freunden nun schon durch die Zeitung bestannt geworden sehn, wir wollen abwarten wie sich die Sache weiter ausbildet.

Die Franzosen haben gegen die deutsche Literatur weine wunderliche Lage; sie sind ganz eigentlich im Fall des klugen Fuchses, der aus dem langen Halfe des Gefäßes sich nichts zueignen kann; mit dem besten Willen wissen sie nicht was sie aus unsern Sachen machen sollen, sie behandeln alle unsre Kunstproducte wals rohen Stoff den sie sich erst bearbeiten müssen. Wie jämmerlich haben sie meine Noten zum Rameau durch einander entstellt und gemischt; da ist auch gar nichts an seinem Fleck stehen geblieben.

Schreibe ja öfter. Wenn du durch Berlin gehst wo bente du sehst auf der Reise und sage mir deine Gedanken über dieses und jenes, ich werde dir gleichsalls melben wie es um mich steht. Man mache es in späteren Jahren schriftlich, wie in früheren beh personlichem Umgang; ein bischen Hin= und Wiederreden, 25 auch Klatschen (wenn du willst) kann nicht schaden.

treulichst

wußt. Der Freude an seinem unvergleichlichen Talent konnte ich mich um so freher überlassen als ich ihn von einem trefflichen Lehrer, meinem Freund, in einem hohen Grade geschätzt und geliebt wußte. Möchten seinen sohnen Gaben ihm auch zum Glück seines Lebens gereichen.

Auf diese Gerechtigkeit des Schicksals trauend empfehl ich mich Ihnen und Ihrem werthen Hause zum allerbeften.

10 Weimar den setwa 15? April 1825.

166.

An ben Grafen R. b. Sternberg.

Nur wenige Worte, zu Begleitung ber Inlage, welche nicht liegen bleiben barf, obgleich ein leidiger Catarrh, den ich den ganzen Winter vermied, mich eben jest angepackt hat. Aussprechen kann ich aber 5 doch mit heiterem Sinn wie höchst erfreulich mir die günstige Aufnahme der lesten Sendung gewesen.

Manches vorbehältlich

treu angehörig

Weimar den 19. April 1825. 3. W. v. Goethe.

167.

Un Amalie v. Levehow, geb. v. Bröfigte.

Wie aus Behliegendem erfichtlich hat sich das ältere Blatt wieder gefunden und will gern die früheren in Exinnexung bringen.

Aber es zeigt sich gerade nicht in der besten Zeit, Ihr lieber Brief vermeldet mir das Übelbesinden des lieben Kindes; wie sehr dieß in Ihrem schonen Zirkel peinlich ist sühl ich ganz und würde mich nicht enthalten selbst gegenwärtig diese Gefühle und Leiden stragen zu helsen.

Ich habe unterbessen auch manches zu erdulden. Der Theaterbrand hat mich nicht wenig getrossen; auch der Wiederausbau nimmt mich in Anspruch, zu einer Zeit wo ich allerdings einer entschiedenen Ruhe be- 10 dürfte um meine Thätigkeit zu eigenen Zwecken zu verwenden.

Nehmen Sie Benkommendes freundlich auf und verwahren es im gleichen Sinne; es follte von Genf aus schon längst zu Ihnen gelangt sehn, machte aber 13 den Umweg über Weimar.

Wenn Sie den Ort verändern laffen Sie mir es ja bekannt werden; ich weiß noch nicht wie und wohin ber Sommer mich führen wird.

Berzeihung der fremden Hand! Ganz wie in der Stunde des Abschieds treu angehörig

Weimar d. 20 Apr. 1825.

Goethe.

90

# [Beilage.]

... besonnene Stunde versagten? Gben das Zusammentreffen vielfacher Angelegenheiten mit der Abreise unstrer 25 jungen Herrschaften nach Betersburg, zerstreute mich

wußt. Der Freude an seinem unvergleichlichen Talent konnte ich mich um so freher überlassen als ich ihn von einem trefflichen Lehrer, meinem Freund, in einem hohen Grade geschätzt und geliebt wußte. Möchten seine schönen Gaben ihm auch zum Glück seines Lebens gereichen.

Auf diese Gerechtigkeit des Schicksals trauend empfehl ich mich Ihnen und Ihrem werthen Hause zum allerbesten.

weimar den setwa 15? April 1825.

166.

Un ben Brafen R. b. Sternberg.

Nur wenige Worte, zu Begleitung der Inlage, welche nicht liegen bleiben darf, obgleich ein leidiger Catarrh, den ich den ganzen Winter vermied, mich eben jetzt angepackt hat. Aussprechen kann ich aber boch mit heiterem Sinn wie höchst erfreulich mir die günstige Aufnahme der letzten Sendung gewesen.

Manches vorbehältlich

treu angehörig

Weimar den 19. April 1825.

J. W. v. Goethe.

167.

Un Amalie v. Levehow, geb. v. Brofigte.

20 Wie aus Behliegendem ersichtlich hat sich das ältere Blatt wieder gefunden und will gern die früheren in Erinnerung bringen. wandert, damit er die mehrfachen Riffe zuleimte, woran du meine Borficht erkennst. Darauf erhielt sie Ober-Bau-Director Coudrah, welcher denn auch das nachgesendete Manuscript des guten Ottmer nunmehr in Händen hat. Die Arbeiten des jungen Mannes stommen in diesem Augenblicke auch uns zu Gute. Möge beiden Theilen alles gelingen!

Runft und Alterthum befitzest bu nun; ich hoffe bir soll aus dieser meiner Winterunterhaltung im Frühling einiges entgegen blühen!

Herrn Hegel gruße zum schönften und überlaß ihm das Doppelte in meinem Namen; er sollte auch ein Exemplar empfangen haben, aber ich kann die Bersendung dieser Freundes-Hefte, so leicht es scheint, nicht in Ordnung halten, destwegen wußt ich auch nicht 15 gerade ob du schon eins besäßest.

Soviel für dießmal, da Gegenwärtiges nur zu beiner Beruhigung dienen foll.

treulichft

Goethe.

10

Weimar den 26. April 1825. 3. W.v. Goethe. 20

170.

Un Felix Ferdinand Heinrich Rüstner.

Die bronzene Medaille Carl X. von Frankreich behalte für das großherzogliche Münzkabinett; desgleichen wünsche ein Fünffrankstück, auch kleinere Silbermünzen mit dem Bildniß des jetigen Königs.

Weimar den 27. April 1825.

## 171.

# Un J. S. Meger.

Bu Mittag, mein Theuerster, lad ich Sie nicht ein, wir effen spät, dieß könnte Ihnen unbequem sehn. Wögen Sie aber um 4 Uhr mich besuchen so sollt es mich sehr freuen wieder ein paar Stunden mit Ihnen traulich zuzubringen.

Weimar den 29. April 1825.

℧.

### 172.

# Un Gulpig Boifferée.

hieben, mein Theuerster, die Medaille, welche wohl bekannter zu werden verdient. Bur Begleitung nur wenige Worte.

- un gründlicher Auftlärung der Zeitfolge und der nächsten Entstehungs-Anlässe meiner Arbeiten soll es der neuen Ausgabe nicht sehlen; ich werde gewiß mehr thun als man erwartet, wenigstens was von meiner Seite möglich und schicklich ist.
- s Bon Ihres Königs Majestät ist eine sehr erwünschte Erklärung schon eingegangen.

Buchandlerische Anerbieten von schöner Bedeutung habe schon mehrere. Freund Cotta's Lauigkeit weiß mir nicht recht zu erklären; bemerken Sie, aber wäußern Sie nichts. Bom neugriechischen Charon habe ich schon zweh Lösungen gesehen, wovon die eine wirklich originell verbienstlich ist und, nach einiger Berathung, ein bedeutenbes Bild geben könnte. Hür die angekündigte Sendung werde ich Herrn Schorn besonders dankbar sehn.

Auf Chriftus von Hemmling bin ich höchst gespannt; so wie ich Ihrem ganzen Unternehmen immersort die treulichste Ausmerksamkeit widme.

Auch beh uns macht sich der Frühling sehr schön; möchte er mir doch am Rhein, Mahn und Recar in 10 Ihrer Gesellschaft gegönnt sehn! Doch heißt mich das vorliegende bedeutende Geschäft dieß Jahr meine Lebensgränze innerhalb der herkömmlichen Heimat bezeichnen.

Die besten Bunsche für Sie und die Ihrigen.
anhänglichst

Weimar den 2. May 1825.

Goethe.

15

### 173.

# Un J. B. Meger.

Mögen Sie, mein Werthefter, den ersten Aufsat in behkommenden Bändchen mit einiger Gewogenheit aufmerksam durchlesen; so werden Sie den modernsten w Liberalismus in welthistorischer Glorie verherrlicht anschauen. Vielleicht richten Sie sich ein mich morgen Abend zu besuchen da uns diese Unterlage denn manchen Stoff zum Gespräch geben wird.

28. den 3. May 1825.

### Un J. S. Meger.

Zu Mittag, mein Theuerster, lad ich Sie nicht ein, wir essen spät, dieß könnte Ihnen unbequem sehn. Mögen Sie aber um 4 Uhr mich besuchen so sollt es mich sehr freuen wieder ein paar Stunden mit Ihnen traulich zuzubringen.

Weimar den 29. April 1825.

௧.

## 172.

# Un Gulpig Boifferée.

hieben, mein Theuerster, die Medaille, welche wohl bekannter zu werden verdient. Zur Begleitung nur wenige Worte.

- un gründlicher Aufklärung der Zeitfolge und der nächsten Entstehungs-Anlässe meiner Arbeiten soll es der neuen Ausgabe nicht sehlen; ich werde gewiß mehr thun als man erwartet, wenigstens was von meiner Seite möglich und schicklich ist.
- Bon Jhres Königs Majestät ist eine sehr erwünsche Erklärung schon eingegangen.

Buchhändlerische Anerbieten von schöner Bedeutung habe schon mehrere. Freund Cotta's Lauigkeit weiß mir nicht recht zu erklären; bemerken Sie, aber 20 äußern Sie nichts. 192 Mai

Mögen wir lange genug zusammen bleiben um uns in einträchtiger Thätigkeit eines guten Erfolgs zu erfreuen.

ergebenft

Weimar ben 7. May 1825.

3. 28. v. Goethe. 3

176.

An Joseph Mag.

Em. Wohlgeboren

verfehle ich nicht für das Bertrauen beftens zu danken, welches Sie mir und meinen Werken zuwenden wollen, sowie für das geneigte Gebot, das jedoch dem höchst bedeutenden Unternehmen wohl nicht gleich zu 10 halten sehn möchte.

Mein Geschäft ist nun, den Abschluß der Bershandlungen am hohen Bundestage, die Art der zugesagten Privilegienertheilung respectvoll abzuwarten und indessen das zu überlassends Exemplar meiner wwerte letzer Hand, in mannichsachem Sinne revidirt, seiner Bollendung immer näher zu führen. Ich werde alsdaun den resp. Buchhandlungen, welche ernstlichen Antheil an diesem Geschäft bewiesen, eine Übersicht dessellschen und einem wendlichen Abschluß mit den besten Hoffnungen entzgegensehen.

Dankbar für die mitgetheilten angenehmen Bandden ergebenft

Weimar den 10. May 1825.

3. 23. v. Goethe. 25

### 177.

## Un 3. S. Meyer.

Mögen Sie, mein Werthefter, morgen Mittag das frugale Familienmahl mit uns einnehmen? Woben ich anfrage ob Sie mir nicht die Bemerkungen mittheilen wollten, welche Sie ben Gelegenheit ges macht als Sie den Prinzessinnen verschiedene meiner alten Münzen vorzeigten. Ich würde beh einem zu fertigenden Catalog davon vortheilhaften Gebrauch machen können.

Weimar ben 12. May 1825.

℧.

193

## 178.

## Un J. S. Meyer.

10 Möchten Sie wohl, mein Werthester, heute mich etwa um halb 2 Uhr vor Tische sehen, ich würde mir über einiges Ihren freundlichen Rath erbitten. W. den 13. May 1825.

### 179.

An den Großherzog Carl August.

[Concept.]

# Em. Röniglichen Sobeit

15 durfte kaum für die fo mannichfaltigen gnädig freund= lichen und heilfamen Sendungen meinen schuldigen Dank abstatten, ohne etwas vorzulegen das von unserer bisherigen Thätigkeit ein Zeugniß gäbe.

Goethes Berte. IV. Mbtb. 39. 80.

Hicker Bibliothek bisher verwahrten Handzeichnungen. Er nimmt sich ganz gut aus, unter Hofrath Mehers Leitung von dem neuangestellten Schuchardt versertigt, der sich hiedurch zum verständigen Custoden qualiscieren möchte. Erhalte ich den Band zurück so son dem nachgetragen werden, wie z. B. beh Carstens die Zeichnungen unter Rahm und Glas noch sehlen.

Auch find in der erften Columne die Mappen und 10 Rapfeln anzudeuten worin die Blätter niebergelegt find.

Diesem alphabetischen Catalog wird ein anderer, ber die kunftgeschichtlichen Berhältniffe der Schulen und Meister ausspricht, hinzugefügt werden.

Und so versäume denn auch nicht des meiner 15 Sammlung höchst willkommenen Pabstes danktbar zu erwähnen. Bergleicht man ihn mit seinen Borsahren so erscheint er frehlich als der kümmerlichste von allen, vielleicht hat aber auch keiner in so bedenklicher Zeit sich mit der Tiare geschmückt. Gesährlicher sah 20 es manchmal aus, aber wohl noch nie so unsicher nach allen Seiten.

Unben die Bildniffe der tüchtigften seiner Uhnherren feit vierthalb hundert Jahren.

```
      Paul II.
      regiert von 1464—1484.

      Julius II.
      " 1503—1513.

      Leo X.
      " 1513—1521.

      Gregor XIII.
      " 1572—1585.
```

# Un J. B. Meger.

Mögen Sie, mein Werthefter, morgen Mittag das frugale Familienmahl mit uns einnehmen? Woben ich anfrage ob Sie mir nicht die Bemerkungen mittheilen wollten, welche Sie ben Gelegenheit ges macht als Sie den Prinzessinnen verschiedene meiner alten Münzen vorzeigten. Ich würde ben einem zu fertigenden Catalog davon vortheilhaften Gebrauch machen können.

Weimar ben 12. May 1825.

௧.

## 178.

# Un J. S. Meger.

10 Möchten Sie wohl, mein Werthester, heute mich etwa um halb 2 Uhr vor Tische sehen, ich würde mir über einiges Ihren freundlichen Rath erbitten. W. den 13. May 1825.

### 179.

An den Großherzog Carl Auguft.

[Concept.]

# Ew. Königlichen Hoheit

15 durfte kaum für die so mannichfaltigen gnädig freund= Lichen und heilsamen Sendungen meinen schuldigen Dank abstatten, ohne etwas vorzulegen das von unserer bisherigen Thätigkeit ein Zeugniß gabe.

Goethes Berte. IV. Mbth. 39. Bb.

196

habe ohne weiteres andeuten wird. In vorzüglichster Hochachtung.

ergebenft

Weimar den 20. May 1825. 3. W. v. Goethe.

### 181.

# Un Gulpiz Boifferée.

Und so soll mir denn auch, mein Theuerster, in s
dieser für mich so wichtigen Angelegenheit Ihre Mitwirtung zu Gute kommen! Lassen Sie mich aufrichtig
und vertraulich reden, es seh nur zwischen uns beiden:
ben Antrag wegen einer neuen Ausgabe meiner Werke
that ich schon vor zweh Jahren an Herrn v. Cotta; 10
er behandelte die Sache dilatorisch, das ich mir gefallen
ließ, weil ich selbst noch viel daran zu thun hatte,
verziehen wird es mir daher sehn wenn ich seinen
letzten Brief in eben dem Sinne geschrieben fand.

Wie leicht das Geschäft zu übersehen ist ergibt sich 15 daraus, daß die bedeutenden Anträge von der Leipziger Messe ohne weitere Vorkenntniß des Einzelnen geschehen. Auch hieraus ging hervor daß eine persönsliche Zusammenkunft, eine mündliche Besprechung nöthig seh.

Herr v. Cotta, der die größten Unternehmungen mit Einem Blick übersicht, ist vor allen im Stande das gegenwärtige Geschäft zu überschauen, da ihm ja das Einzelne seit Jahren durchaus bekannt ift. Ich

Innocenz XI. regiert von 1676—1689. Clemens XI. " " 1700—1721. Pius VI. " " 1776—1798. Weimar den 18. May 1825.

180.

An J. F. v. Cotta.

# Ew. Hochwohlgeboren

übersende, dem geäußerten Wunsche gemäß, den ausführlichen Inhalt der vorbereiteten neuen Ausgabe, mit einigen Bemerkungen die jur volltommenen Aufklärung dienen, und ich darf mir wohl hierauf baldigst 10 eine entscheidende Antwort versprechen. Zu Beforde= rung derfelben füge noch hinzu daß ich bas Berlag= recht auf 12 Jahre übertrage, jedoch daben die möglichste Schnelligkeit des Abdrucks und Betriebes jur Bedingung machen würde. Unsehnliche Gebote 15 die mir von der Leipziger Meffe zugekommen, erlauben teine Bergögrung und ich bitte daber die Summe unbewunden auszusprechen welche Sie mir und ben Meinigen als den Schlufertrag meines ganzen fchrift= stellerischen Lebens zusagen können. Sowohl dieser 20 Hauptpunct als alle Beppuncte bedürfen, genau besehen, keiner perfonlichen Zusammenkunft, noch mundlichen Besprechung; ich bitte daher aus eben gemelbeten Ursachen noch vor der Parifer Reise sum ] eine gefällige Erklärung, welche mir den Weg den ich einzuschlagen

198 Mai

## 182.

#### Un & B. Riemer.

Heute Abend wünsch ich Sie ben einer freundlichen Gesellschaft von Durchreisenden, Reuangekommenen und Musikfreunden ben uns zu sehen.

Weimar den 20. May 1825.

ଔ.

#### 183.

# Un C. F. Belter.

Hieben schicke ein Büchlein das du am ersten vor allen zu beurtheilen berusen bist; mir scheint er wünscht was du zeitlebens gethan hast und noch thust, er trachtet das allgemein zu machen was wenn es gemein werden könnte sogleich vernichtet wäre und erscheint mir überhaupt wie ein Arzt, der eine unheilbare wKrankheit deutlich zu beschreiben und ihre Wirkungen aus einander zu sehen sucht. Doch seh dir alles ansheim gegeben.

Herr Mendelssohn verweilte auf seiner Rückreise von Paris allzukurze Zeit; Felix producirte sein neustes 15 Duartett zum Erstaunen von jedermann; diese personliche hör= und vernehmbare Dedication hat mir sehr wohlgethan. Den Vater konnte nur slüchtig sprechen, weil eine große Gesellschaft und die Musik abhielt und zerstreute. Ich hätte so gern durch ihn etwas von varis vernommen. Felix hat den Frauenzimmern von den dortigen musikalischen Verhältnissen einiges

habe ihm jedoch nach Ihrer Andeutung den ausführ= lichen Plan übersendet und erwarte bagegen ein ent= schiedenes erstes und letztes Gebot: welche Summe dem Autor von dieser Unternehmung zu Gute kommen solle.

- 5 Ich muß wünschen daß er sich hierüber so bald als möglich entscheide. Denn die gethanen Anträge, welche geheim zu halten versprochen habe, sind von der Art daß ich im kurzen entweder zusagen oder mich loß= sagen muß.
- sie können denken wie wehe es mir thäte ein so gegründetes Berhältniß aufgeben zu müssen; aber ein schneller Entschluß ist mir in meinem hohen, sehr ost bedrohten Alter außdrücklich durch die Berhältnisse geboten. Machen Sie hievon nach Einsicht und Nei= 15 gung den besten Gebrauch, da Sie beiden Theilen in jedem Sinne verwandt sind.

Möge Ihnen auch auf der vorhabenden Reise alles glücken! Glauben Sie mir daß ich schon seit Jahren die Last des Domwerks im Stillen mittrage.

Eine neue lithographische Sendung erwarten wir mit dem aufrichtigsten Antheil. Die Zeichnungen des neugriechischen Charons sind noch nicht angekommen.

und so fort an!

Weimar ben 20. May 1825.

Goethe.

Bom neugriechischen Charon habe ich schon zweh Lösungen gesehen, wovon die eine wirklich originell versbienstlich ist und, nach einiger Berathung, ein bedeutensbes Bild geben könnte. Für die angekündigte Sendung werde ich Herrn Schorn besonders dankbar sehn.

Auf Chriftus von Hemmling bin ich höchft gespannt; so wie ich Ihrem ganzen Unternehmen immersfort die treulichste Aufmerksamkeit widme.

Auch beh uns macht sich der Frühling sehr schön; möchte er mir doch am Rhein, Mahn und Neckar in 10 Ihrer Gesellschaft gegönnt sehn! Doch heißt mich das vorliegende bedeutende Geschäft dieß Jahr meine Lebensgränze innerhalb der herkömmlichen Heimat bezeichnen.

Die besten Bunsche für Sie und die Ihrigen. anhänglichst

Weimar den 2. Man 1825.

Goethe.

15

#### 173.

## Un 3. S. Meger.

Mögen Sie, mein Werthefter, den ersten Auffat in behkommenden Bändchen mit einiger Gewogenheit aufmerksam durchlesen; so werden Sie den modernsten w Liberalismus in welthistorischer Glorie verherrlicht anschauen. Bielleicht richten Sie sich ein mich morgen Abend zu besuchen da uns diese Unterlage denn manchen Stoff zum Gespräch geben wird.

28. den 3. May 1825.

# Un 3. S. Meger.

3ch erbitte mir die Hefte von Horners Bilbern bes griechischen Alterthums auf einige Zeit.

Weimar den 5. Man 1825.

௧.

## 175.

# An C. 2B. Göttling.

## Ew. Wohlgeboren

s die Bande 7 und 8 hiebeh, mit wiederholtem Dank für die bisherigen Bemühungen, übersendend, spreche mein Bergnügen aus darüber daß die neue Ausgabe, deren Sie sich so freundlich annehmen, durch äußere Umstände einen besondern Werth erhält, auf welchen so sie bor kurzem noch nicht rechnen durfte.

In diesem Unternehmen von so wachsender Bedeutsamkeit tragen Ew. Wohlgeboren durch Ihre Mitwirkung zu einer Sicherheit beh auf die ich, nach
meiner Art zu sehn, besonders in so hohen Jahren
is saft hätte verzichten müssen. Auch Prosessor Riemer
und Doctor Eckermann helsen treulich zu mannichfacher Redaction und Reinigung; mein Sohn nimmt
sich des Ganzen an, so daß ich daßzenige glückliche
eingeleitet sehe was ich zu vollenden kaum hoffen
vorf.

192 **M**ai

Mögen wir lange genug zusammen bleiben um uns in einträchtiger Thätigkeit eines guten Erfolgs zu erfreuen.

ergebenft

Weimar den 7. May 1825.

3. 28. v. Goethe. s

176.

Un Joseph Mag.

Em. Wohlgeboren

verfehle ich nicht für das Bertrauen bestens zu danken, welches Sie mir und meinen Werken zuwenden wollen, sowie für das geneigte Gebot, das jedoch dem höchst bedeutenden Unternehmen wohl nicht gleich zu 10 halten sehn möchte.

Dein Geschäft ist nun, den Abschluß der Bershandlungen am hohen Bundestage, die Art der zugesagten Privilegienertheilung respectvoll abzuwarten und indessen das zu überlassende Exemplar meiner 15 Werte letzter Hand, in mannichfachem Sinne revidirt, seiner Bollendung immer näher zu führen. Ich werde alsdann den resp. Buchhandlungen, welche ernstlichen Antheil an diesem Geschäft bewiesen, eine Übersicht desselben im ganzen Umfange mittheilen und einem 20 endlichen Abschluß mit den besten Hoffnungen entzgegensehen.

Dankbar für die mitgetheilten angenehmen Bandchen ergebenft

Weimar den 10. May 1825.

3. W. v. Goethe. 25

# Un 3. S. Meger.

Ich erbitte mir die Hefte von Horners Bilbern bes griechischen Alterthums auf einige Zeit.

Weimar ben 5. Man 1825.

**&**.

## 175.

## An C. 29. Göttling.

## Etv. Wohlgeboren

s die Bände 7 und 8 hieben, mit wiederholtem Dank für die bisherigen Bemühungen, übersendend, spreche mein Bergnügen aus darüber daß die neue Ausgabe, deren Sie sich so freundlich annehmen, durch äußere Umstände einen besondern Werth erhält, auf welchen 10 sie vor kurzem noch nicht rechnen durfte.

In diesem Unternehmen von so wachsender Bedeutsamkeit tragen Ew. Wohlgeboren durch Ihre Mitwirkung zu einer Sicherheit beh auf die ich, nach
meiner Art zu sehn, besonders in so hohen Jahren
s fast hätte verzichten müssen. Auch Prosessor Kiemer
und Doctor Eckermann helsen treulich zu mannichfacher Redaction und Reinigung; mein Sohn nimmt
sich des Ganzen an, so daß ich daßzenige glückliche
eingeleitet sehe was ich zu vollenden kaum hoffen
vo darf.

Hicher Bibliothek bisher verwahrten Handzeichnungen. Er nimmt sich ganz gut aus, unter Hofrath Meyers Leitung von dem neuangestellten Schuchardt versertigt, der sich hiedurch zum verständigen Custoden qualiscieren möchte. Erhalte ich den Band zurück so son manches nachgetragen werden, wie z. B. beh Carstens die Zeichnungen unter Rahm und Glas noch fehlen.

Auch find in der erften Columne die Mappen und 10 Kapfeln anzudeuten worin die Blätter niedergelegt find.

Diesem alphabetischen Catalog wird ein anderer, ber die kunftgeschichtlichen Berhältniffe der Schulen und Meister ausspricht, hinzugefügt werden.

Und so versäume denn auch nicht des meiner 15 Sammlung höchst willkommenen Pabstes danckbar zu erwähnen. Bergleicht man ihn mit seinen Borsahren so erscheint er frehlich als der kummerlichste von allen, vielleicht hat aber auch keiner in so bedenklicher Zeit sich mit der Tiare geschmückt. Gefährlicher sah 20 es manchmal aus, aber wohl noch nie so unsicher nach allen Seiten.

Unben die Bildniffe ber tüchtigften seiner Uhnherren feit vierthalb hundert Jahren.

```
      Paul II.
      regiert von 1464—1484.

      Julius II.
      " 1503—1513.

      Leo X.
      " 1513—1521.

      Gregor XIII.
      " 1572—1585.
```

Innocenz XI. regiert von 1676—1689. Clemens XI. " " 1700—1721. Pius VI. " " 1776—1798. Weimar den 18. May 1825.

180.

An J. F. v. Cotta.

Em. Hochwohlgeboren

überfende, dem geäußerten Wunsche gemäß, den ausführlichen Inhalt der vorbereiteten neuen Ausgabe, mit einigen Bemertungen die jur bolltommenen Aufklärung dienen, und ich darf mir wohl hierauf baldigst 10 eine entscheidende Antwort versprechen. Bu Beforderung derfelben füge noch hinzu daß ich das Berlag= recht auf 12 Jahre übertrage, jedoch daben die moalichfte Schnelligfeit des Abdrucks und Betricbes jur Bedingung machen würde. Ansehnliche Gebote 15 die mir von der Leipziger Meffe zugekommen, erlauben teine Berzögrung und ich bitte daber die Summe unbewunden auszusprechen welche Sie mir und den Meinigen als ben Schlufertrag meines ganzen schrift= ftellerischen Lebens zusagen können. Sowohl bieser 20 Hauptpunct als alle Beppuncte bedürfen, genau befeben, keiner perfonlichen Zusammenkunft, noch mundlichen Besprechung; ich bitte daber aus eben gemeldeten Urfachen noch vor der Parifer Reife [um] eine gefällige Erklärung, welche mir den Weg den ich einzuschlagen 196 Mai

habe ohne weiteres andeuten wird. In vorzüglichster Hochachtung.

ergebenft

Weimar den 20. May 1825. 3. W. v. Goethe.

#### 181.

# Un Gulpiz Boifferee.

Und so soll mir denn auch, mein Theuerster, in s
dieser für mich so wichtigen Angelegenheit Ihre Mitwirkung zu Gute kommen! Lassen Sie mich aufrichtig
und vertraulich reben, es seh nur zwischen uns beiden:
ben Antrag wegen einer neuen Ausgabe meiner Werke
that ich schon vor zweh Jahren an Herrn v. Cotta; w
er behandelte die Sache dilatorisch, das ich mir gefallen
ließ, weil ich selbst noch viel daran zu thun hatte,
verziehen wird es mir daher sehn wenn ich seinen
letzten Brief in eben dem Sinne geschrieben fand.

Wie leicht das Geschäft zu übersehen ist ergibt sich 15 daraus, daß die bedeutenden Anträge von der Leipziger Messe ohne weitere Borkenntniß des Einzelnen geschehen. Auch hieraus ging hervor daß eine persönsliche Zusammenkunft, eine mündliche Besprechung nöthig seh.

Herr v. Cotta, der die größten Unternehmungen mit Einem Blick übersieht, ist vor allen im Stande das gegenwärtige Geschäft zu überschauen, da ihm ja das Einzelne seit Jahren durchaus bekannt ist. Ich

Innocenz XI. regiert von 1676—1689. Clemens XI. " " 1700—1721. Pius VI. " " 1776—1798. Weimar den 18. May 1825.

180.

An J. F. v. Cotta.

## Ew. Hochtvohlgeboren

überfende, dem geäußerten Wunsche gemäß, den ausführlichen Inhalt der vorbereiteten neuen Ausgabe, mit einigen Bemerkungen die jur volltommenen Aufklärung dienen, und ich darf mir wohl hierauf baldigst 10 eine entscheidende Untwort versprechen. Bu Beforderung derfelben füge noch hinzu daß ich das Berlag= recht auf 12 Jahre übertrage, jedoch daben die möglichste Schnelligkeit des Abdrucks und Betriebes gur Bedingung machen würde. Ansehnliche Gebote 15 die mir von der Leipziger Meffe zugekommen, erlauben teine Bergögrung und ich bitte daber die Summe unbewunden auszusprechen welche Sie mir und den Meinigen als den Schlufertrag meines ganzen fchrift= stellerischen Lebens zusagen können. Sowohl dieser 20 Hauptpunct als alle Beppuncte bedürfen, genau besehen, teiner perfonlichen Zusammentunft, noch mund= lichen Besprechung; ich bitte daber aus eben gemeldeten Ursachen noch vor der Parifer Reife [um] eine gefällige Erklärung, welche mir ben Weg den ich einzuschlagen

198 Mai

## 182.

#### Un R. B. Riemer.

heute Abend wünsch ich Sie ben einer freundlichen Gefellschaft von Durchreisenden, Reuangekommenen und Mufikfreunden ben uns zu seben.

Weimar ben 20. May 1825.

G.

#### 183.

# Un C. F. Belter.

Hieben schicke ein Büchlein das du am ersten vor sallen zu beurtheilen berufen bist; mir scheint er wünscht was du zeitlebens gethan hast und noch thust, er trachtet das allgemein zu machen was wenn es gemein werden könnte sogleich vernichtet wäre und erscheint mir überhaupt wie ein Arzt, der eine unheilbare wKrankheit deutlich zu beschreiben und ihre Wirkungen aus einander zu sehen sucht. Doch seh dir alles ansheim gegeben.

Herr Mendelssohn verweilte auf seiner Rückreise von Paris allzukurze Zeit; Felix producirte sein neustes 15 Duartett zum Erstaunen von jedermann; diese personliche hör= und vernehmbare Dedication hat mir sehr wohlgethan. Den Vater konnte nur slüchtig sprechen, weil eine große Gesellschaft und die Musik abhielt und zerstreute. Ich hätte so gern durch ihn etwas von v Paris vernommen. Felix hat den Frauenzimmern von den dortigen musikalischen Verhältnissen einiges habe ihm jedoch nach Ihrer Andeutung den ausführlichen Plan übersendet und erwarte dagegen ein entschiedenes erstes und letztes Gebot: welche Summe dem Autor von dieser Unternehmung zu Gute kommen solle. 3 Ich muß wünschen daß er sich hierüber so bald als möglich entscheide. Denn die gethanen Anträge, welche geheim zu halten versprochen habe, sind von der Art daß ich im kurzen entweder zusagen oder mich loßfagen muß.

Sie können benken wie wehe es mir thäte ein so gegründetes Berhältniß aufgeben zu müssen; aber ein schneller Entschluß ist mir in meinem hohen, sehr oft bedrohten Alter ausdrücklich durch die Berhältnisse geboten. Machen Sie hievon nach Einsicht und Nei= 15 gung den besten Gebrauch, da Sie beiden Theilen in jedem Sinne verwandt sind.

Möge Ihnen auch auf der vorhabenden Reise alles glücken! Glauben Sie mir daß ich schon seit Jahren die Last des Domwerks im Stillen mittrage.

Gine neue Lithographische Sendung erwarten wir mit dem aufrichtigsten Antheil. Die Zeichnungen des neugriechischen Charons sind noch nicht angekommen.

und so fort an!

Weimar den 20. May 1825.

Goethe.

200 Mai

man Documente folder Art allein zu befitzen wünscht. Die Briefe sollen ohne beine ausbrückliche Erlaubniß nicht abgeschrieben werden; was ich ausziehe wird mit Blenstift an der Seite bemerkt.

Leben wohl! Ich freue mich auf das Bon vorne- s leben wodurch das Gegenwärtige nur um soviel theurer werden kann.

und so fort und fort

Weimar den 21. May 1825.

G.

#### 184.

# Un F. 2B. Riemer.

Ich wünsche, mein Werthester, Sie heute um 10 12 Uhr beh mir zu sehen; Sie blieben alsdann beh einem sehr eingeschränkten Familienmahl und hätten die Gefälligkeit mir das Nähere wegen dem altzriechischen reitenden Charon mitzutheilen.

Weimar Pfingftsonntag [22. Mai] 1825. G. 15

#### 185.

Un den Großherzog Carl Auguft.

[Concept.]

Ew. Königlichen Hoheit übersende, für geftrige gnädige Gegenwart und Außerung höchlich dankbar, dreh Curiosa verschiedener Art:

1) Graphische Darstellungen, die inconsequente Consequenz der Witterung immersort gleichmäßig be- 20 zeichnend.

- 2) Eine von dem Abministrator von Boldamer von Rürnberg eingesendete schmale Gabe; es wäre zu wünsichen daß er seine Dankbarkeit etwas würdiger ausgesprochen hätte.
- 3) Die Documente der luftigen Brüderschaft zu Köln. Man glaubt wirklich daben die Rheinluft zu wittern und ein Glas über den Durst getrunken zu haben.

Mit dem lebhaftesten Wunsche zu Gnaden und 10 Hulden empfohlen zu sehn.

Weimar ben 23 May 1825.

#### 186.

# Un J. S. Meger.

Unter verschiedenem was ich heute zu besprechen wünschte ist auch Folgendes. Da ich in den Annalen meines Lebens auf 1804 gelange und wie der Schloßbau beendigt, auch das Gebäude bezogen worden; so wünschte von den Künstlern welche mitgewirkt das Nöthige zu sagen.

Die Baumeister habe schon im Laufe der Jahre angeführt, was wir wegen der Maler beabsichtigten ist Ihnen bekannt; das Eckzimmer der Großherzogin gibt den besten Beweis davon. Im Wohnzimmer malte Hoffmann den Plasond pp. Sie im runden Zimmer die Friese. Hier schnappt es aber ab und außer dem Hummelischen Bachusstries, Grau in Grau im Borzimmer nach bem Regelthore zu und Rahls Thürstücken in bes Herzogs grünem Zimmer will mir nichts Wandsestes einfallen, Hadert ift auch noch gleichzeitig, Raahens und des Landschäftlers aus Cassel wird später zu gebenken sehn.

Man thut wohl am besten Tiecks als Bilbhauer, Catels als Marmor-Mosaicisten-Glätter zu gedenken und überhaupt das Technische anzuschließen um einige Masse zu gewinnen. Denken Sie gefälligst darüber nach und helsen mir durch Ihr gutes Gedächtniß.

Bon Stuttgart sind concurrirende Zeichnungen, den neugriechischen Charon vorstellend, eingegangen. Es ist auf alle Fälle interessant zu sehen wie die Künstler sich beh solchen Gelegenheiten geberden.

Fünf Stücke find wohlgemeinte mißlungene Ver= 15 suche, der sechste hat sich brav gehalten, er heißt Leybold. Haben Sie sonst etwas von ihm ver= nommen?

Lassen Sie uns beh manchmal gehinderter Zusammenkunft gelegentlich schristlich communiciren.

treulichst

Weimar den 23. May.1825.

G.

#### 187.

Un C. W. Göttling.

# Ew. Wohlgeboren

den 9. und 10. Band hieben überfendend vermelde jugleich daß ich die erften Bande nunmehro nochmals 25

burchgesehen und alles nach Wunsch richtig befunden habe. Ginige zweifelhafte Stellen find näher beftimmt und insofern alles abgeschlossen worden, da ich denn für gefällige Theilnahme wiederholt beften Dant fage.

Giner Moiosunkrafie werben Sie aber gefällig nach= feben: ich tann mich der Flexion toftlichen Sinnes nicht entschlagen, sie ift so in mein Wesen verwebt daß ich fie, wo nicht für recht, doch mir gemäß achten 3ch habe mich befonnen wie dieser Eindruck 10 in der frühften Zeit ben mir entstanden senn möchte und mir find Leffings Briefe antiquarischen Inhalts eingefallen, auch noch verschiedene andere Benfpiele, und ich darf also defto eher einige Rachficht hoffen.

Mit den besten Bunfchen und gelegentlicher Bitte 15 in dem begonnenen Geschäft mit gleicher Geneigtheit fortzufahren.

ergebenft

Weimar den 28. May 1825.

3. W. v. Goethe.

188.

Un Friedrich v. Müller.

In dem Augenblicke wird es mir unmöglich, ju w dem wohlgeordneten Kranze auch nur ein Blumchen hinzuzulegen. Gelingt es, fo verfehle nicht, es noch eiligft zu fenden.

Ergebenft

Weimar den 28. May 1825.

Goethe.

## Un Ottilie b. Goethe.

Wie sehr ich dich bedaure darf ich dir nicht fagen, wie viel du leidest darfst du mir nicht bekennen, und so wollen wir denn mit der größten Aufrichtigkeit eine Zeitlang gegen einander dissimuliren. So viel zu Begleitung der allerfrischesten Neugriechischen Mund- bissen. Grüsse den guten armen Knaben. Liebe und schreib.

Weimar d. 29 May 1825.

Goethe.

### 190.

Un ben Großherzog Carl Auguft.

[Concept.]

Em. Königlichen Hoheit

überfende befohlnermaßen den Derschauischen, freylich w höchft verführerischen Catalog.

Auch liegt ein von Nees v. Efenbeck eingesendetes Blatt beh. Er beklagt sehr daß die Antwort Reinwardts Höchst Ihro Wünschen nicht entspricht.

Haben Ew. Königliche Hoheit dem Kreise von 15 Dendera heitere Aufmerksamkeit gegönnt, und sich besonders an der Stellung der Ausleger gegen einander zu ergöhen Ursache gefunden, so hoffe nächstens durch die Auslegung der Hieroglyphen eines andern bedeutenden Kreises zu überraschend luftiger Unterhaltung 20 Gelegenheit zu geben.

Weimar den 30. Man 1825.

Berehrend.

durchgesehen und alles nach Wunsch richtig befunden habe. Einige zweifelhafte Stellen find näher bestimmt und insofern alles abgeschlossen worden, da ich denn für gefällige Theilnahme wiederholt besten Dank sage.

Giner Idiospukrasie werden Sie aber gefällig nach=
sehen: ich kann mich der Flexion köstlichen Sinnes
nicht entschlagen, sie ist so in mein Wesen verwebt
daß ich sie, wo nicht für recht, doch mir gemäß achten
muß. Ich habe mich besonnen wie dieser Eindruck
in der frühsten Zeit ben mir entstanden sehn möchte
und mir sind Lessings Briese antiquarischen Inhalts
eingefallen, auch noch verschiedene andere Behspiele,
und ich darf also desto eher einige Nachsicht hoffen.

Mit den besten Bünschen und gelegentlicher Bitte 15 in dem begonnenen Geschäft mit gleicher Geneigtheit fortzusahren.

ergebenft

Weimar den 28. Man 1825. 3. W. v. Goethe.

188.

Un Friedrich v. Müller.

In dem Augenblicke wird es mir unmöglich, zu dem wohlgeordneten Kranze auch nur ein Blümchen hinzuzulegen. Gelingt es, so verfehle nicht, es noch eiligft zu senden.

Ergebenft

Weimar den 28. May 1825.

Goethe.

206

Das wird nun alles neu werden und anders; ich bin zufrieden daß meine Rechnung in diesem Capitel geschlossen ist. Beykommendes Blatt ist merkwürdig genug. Der Zufall hat manchmal Lust sich sibyllinisch zu geberden.

Das was ich nicht recht zu nennen weiß, was aber wohl auf ein paar Bände anschwellen möchte sind Notizen aus meinem Leben; sie gehen durch alle Jahre durch bis auf die neuste Zeit, bleiben dem Sinne nach dieselbigen, der Ausstührung nach möchte wan sie bald Chronik bald Annalen, Memoiren, Confessionen, und wer weiß wie sonst noch, nicht mit Unrecht benennen; sie streisen in ihrem einsachen Gang an die Weltzeschichte, oder die Weltzeschichte wenn man will streist an sie, und so bewegen sie sich von unbedeutenden Einzelnheiten bis zu dem wichtigsten Allgemeinsten und vielleicht gewinnt grade diese tadelnswerthe Ungleichheit den sonderbaren Hesten einige Gunst.

Unser Hofrath Meher hat einen großen Berluft werlitten, seine Gattin ist gestorben die völlig in sein Leben verwachsen war, allen seinen Wünschen zuvorstam und alle seine Bedürsnisse haushälterisch besriedigte. Er hält sich frehlich, wie es jeder in solchen Fällen thut, allein ich freue mich denn doch daß er sich ent= 25 schlossen hat baldmöglichst nach Carlsbad zu gehen, Reise und Wasser wird ihm körperlich, Zerstreuung geistig zusagen.

205

Un Chriftoph Lubwig Friedrich Schuly.

Endlich, mein theurer verehrter Freund, muß ich denn doch einmal aussprechen daß mir der gänzliche Mangel von Nachrichten, die so lange unterbrochene Mittheilung jeder Art sehr unbehaglich werden will. Kaum wüßte ich der Zeit mich zu erinnern als ich zum letzenmal ein freundliches Wort von Ihnen vernommen. Möge Gegenwärtiges in einem leidlichen Besinden Sie antressen; denn wir sind ja auch wohl zufrieden wenn das Leben nur einigermaßen ruhig genutzt und in der Hauptsache ungestört, wenn auch manchmal gehindert und abgelenkt seinen Weg sachte versolgen kann.

Meine neusten Hefte zu Kunft und Alterthum und Naturwissenschaft haben Sie erhalten. Diese Wittheilungen werd ich wohl einige Zeit aufgeben müssen, indem ich der neuen Ausgabe meiner Werke alle Aufmerksamkeit schuldig bin. Ich werde von trefflichen Freunden des ästhetischen und kritischen Fachs hiebeh unterstützt; ich dachte Schubarth heran=20 zuziehen, allein es wollte sich denn doch nicht fügen.

Mit dem Theaterbrande sind nun alle sinnlichen Documente meiner früheren Thätigkeit dieser Art verschwunden; denn das Haus nicht allein, sondern auch Bibliothek, Garderobe bis auf die Requisiten herab 25 enthielten noch Spuren meines früheren Antheils. In Absicht auf bildende Kunst habe ich eine höchst erfreuliche Erscheinung anzuzeigen. Sie erinnern sich aus Kunst und Alterthum des neugriechischen Gedichtes wo Charon als stüchtiger Reuter, durch Rebel und Wolken sauft, die Seelen vor sich hintreibt und andere nachschleppt. Im Stuttgarter Kunstblatte war, auf Anregung in Kunst und Alterthum, ein Preis auf die Aussührung dieses Gegenstandes geseht. Fünst mißglückte Versuche liegen vor mir und geben genug zu denken; der sechste aber ist über alle Erwartung wschressische konsten übrig läßt. Ich denke man wird das Vildauf irgend eine Weise vervielsältigen; denn mit Worten ist ihm nicht behzukommen. Wie sehr wünsche ich es Ihnen zu einsichtiger Theilnahme vorzulegen.

Merkwürdig find die Bersuche die man mißlungen nennen muß; ich schildere fie mit wenigen Worten.

- 1) Irdisch, allzureal, roh, daher widerwärtig.
- 2) Himmlisch, fromm, weichlich, unbedeutend, also auch auf etwas ganz anders zu deuten.
- 3) Imaginativ, die einzelnen, gewaltsam sich gebärdenden Figuren nicht glücklich zusammengestellt.
  - 4) Mäßig aber allzuberuhigt, und nicht erfreulich.

25

- 5) Etwas belebter, nicht ohne Berdienst, aber unbefriedigend.
- 6) Fürtrefflich, so daß man es sehen muß, weil nach Worten teine Einbildungskraft sich's erzeugen tonnte. Und so kommt denn auch wieder einmal

etwas Erfreuliches, das Urtheil in älterem höheren Sinne Aufregendes! Gilig abschließend

treulichft

Weimar 31. May 1825.

Goethe.

# [Beilage.]

Zur Nachricht.

Beh Aufräumung des Theaterschuttes fanden sich unter den Trümmern der Bibliothek, aus einem von mir noch selbst redigirten, verbrannten Manuscript des Tasso solgende Stellen, die Blätter ringsum an-10 gebräunt noch übrig.

Weimar Ende März 1825.

15

20

25

G.

Erftes Fragment.

Wenn ganz was unerwartetes begegnet Wenn unfer Blid was ungeheures fieht, Steht unfer Geift auf eine Weile still Wir haben nicht womit wir bas vergleichen.

Zwentes Fragment.

Und wenn bas alles nun verloren wäre? Wenn einen Freund, den du einst reich geglaubt Auf einmal du als einen Bettler fändest?

Drittes Fragment.

Berbrochen ist das Steuer, und es kracht Das Schiff an allen Seiten, berftend reißt Der Boben unter meinen Füßen sich auf! Ich saffe bich mit beiben Armen an! So klammert sich der Schiffer endlich noch Am Felsen fest, an dem er scheitern sollte.

Goethes Berte. IV. Abth. 39. 90.

## Un Ottilie v. Goethe.

Meine neuliche poetisch=, lakonisch=, patriotische Sendung hat dir gewiß Freude gemacht, denn du bist wohl zufrieden daß die Frenheitshelden sich auch gelegentlich ein verliebtes Späschen zu machen nicht verschmähen.

Haft du den ersten Theil der neugriechischen popu-Laren Gefänge durchgesehen, so schicke ich gegen Rücksendung den zwehten. Ich weiß nicht ob es an mir Liegt aber er hat mir nur zu den wenigen vierzeiligen Scherzen Gelegenheit geben wollen.

Wolf ist munter und sehr artig, auch hustet er in meiner Gegenwart sehr wenig, beh'm Frühstück erweist er sich froh und begierig, plagt mich um Papier und Bleystift, liniirt und krihelt, dann bedarf's Oblaten zu den gefalteten Briefen und nach gekrihelter Addresse ift er auch wieder verquügt.

Nunmehr aber zur hochgeschätzten englischen Literatur. Lord Gowers Übersetzung ist eigentlich eine völlige Umbildung, vom Original blieb fast gar nichts übrig, deshalb er auch soviel auslassen mußte, w worüber er nach seiner Weise nicht Herr werden konnte.

Die frühere Übersetzung, von der wir nur den Anfang haben, ift weit mehr zu billigen; der Mann hält sich, ben gutem Berständniß, sehr wacker an er

den Text und qualt fich nicht mit Rhythmus und Reimen.

Gells Reise durch Morea wird Herr Bran nicht übersetzt in die Minerda einrücken lassen; sie sällt in die Zeit kurz vor Lord Byrons Ankunst. Ein tüchtiger Engländer und Griechenfreund geht nach Smyrna und mischt sich dort in ihre Händel, gewinnt aber dabeh zugleich mit genauer Kenntniß der Nation ihre Handlungsweise, ihre Bezüge unter einander und einen solchen Widerwillen dagegen daß er aus der Sache scheidet und mit solchen Gesinnungen einen reichen Engländer wie es scheint begleitend die mühseligste Reise durch Morea macht. Seine Schilderungen und Äußerungen würden auch dir wenig zur Freude gereichen, ich aber glaube mich dadurch sehr aufgeklärt wobeh es denn verbleiben mag.

Indessen sagen die Zeitungen viel vom guten Glück eurer Gemüthsalliirten und Sinnesverwandten; möge der gute Walther sich doch auch gegen den wirkischen Keuchhusten zunächst als Überwinder beweisen.

Herrn Frommann danke gelegentlich für das mir übersendete Heft; es wird mir sehr angenehm sehn mich auf diese Weise mit einem schätzbaren jungen 25 Manne zu unterhalten.

Nun wünsch ich zum Schlusse daß du mir nähere Auskunft gebest über das Wort: gullibility, ich merke wohl es geht auf Schelmeren hinaus aber ich wünsche aus beinen lexicalischen Schätzen einige Behspiele wie es gebraucht ward; wahrscheinlich ober vielmehr gewiß hat Johnson dergleichen.

Und hiermit das schönste Lebewohl! So eben erhalte ein unschätzbares aber höchstrauriges Werk: 5 The Last Days of Lord Byron. By Parry. Dieser letzte und ausdauernde Freund hat mir nach allen was ich von ihm vernommen von jeher wohl gefallen. treulichst

Weimar den 1. Juni 1825.

Goethe.

193.

Un Carl Friedrich Anton v. Conta.

# Ew. Wohlgeboren

für die übernommene Bemühung zum allerbeften dankend vermelde nur zu näherer Aufklärung daß die von mir vermißten Acten Privatacten sind von den Jahren 1803 und folgenden, etwa dreh bis vier Faß- 15 cikel; sie sind beh irgend einem Anlaß Serenissimo vorgelegt worden und wenn sie sich auf Geheimer Staatß-Canzleh nicht finden, so muß ich in meinen ältern Reposituren nachsehen.

Die Acten, auf welche fich Herr v. Mot bezieht, 20 find die currenten, welche so eben vor mir liegen.

Mit wiederholtem Dant

gehorsamst

Weimar den 3. Juni 1825.

J. W. v. Goethe.

## Un Ottilie v. Goethe.

Rur mit wenigen Worten begleit ich biefe Sendung:

- 1) Die Bücher gibft du mit Dank an Frommanns zurück.
- 2) Major Parrys lette Tage Lord Bhrons find 5 das Merkwürdigste was über ihn öffentlich bekannt geworden. Das Englische verdankst du Cromie, beh'm Deutschen kannst du meiner Neigung gedenken.
- 3) Zu Erweiterung beines Romans übersende noch einige Strophen, wer weiß wie weit er noch an10 schwillt.
  - 4) Auch lege einige altere an dich gerichtete Briefe ben, daß fie mir von der Hand und dir in die Hände kommen.

Grüße ben guten armen Walther, wenn du etwas ihn zu erfreuen findest, so ersetze gern die Auslagen. Wolf hustet beh Nacht, ist aber am Tage munter, artig und trutzig; er dürste nicht geborner Pair von England sehn so würde er sich sehr unartig gebehrden, so aber wird er sich wohl zu einer mittlern Bildung vo bequemen.

treu, vertrauend

liebend u.f.w.

Weimar den 4. Juni 1825.

Goethe.

214 Juni

195.

An ben Großherzog Carl Auguft.

[Concept.]

Em. Roniglichen Sobeit

übersende schuldigst die angemeldete bedeutende Scheibe, deren Hieroglyphen vielleicht noch wunderlicher außgelegt sind als jene des Thierkreises. Mir scheint jedoch immer wohlgethan von solchen gleichzeitigen Berirrungen einige Kenntniß zu nehmen, es erklärt sich manches andere daraus.

Zu Hulben und Gnaden meines berehrten Fürstenpaares mich angelegentlichst empfehlend.

Weimar den 5. Juni 1825.

196.

Un C. F. Belter.

[6. Juni 1825?]

10

Nur mit wenigen Worten begleite Benkommendes. Habe Dank und fage besgleichen deinem jungen frischen Architekten.

Bon unsern theatralischen Abenteuern, die eine wunderliche Wendung genommen haben, hörst du 18 nächstens.

Die glücklich angelangten Briefe sind schon in Urbeit, ich lasse sie, mit den meinigen in einander geschaltet, von der bekannten Hand abschreiben. Es werden Codices an denen wir unsere Freude haben w

wollen. Halte gleich die zwehte Sendung bereit, damit der Abschreiber nicht paufire.

So eben kommt bein werther Brief; wie ist alles so wahr daß sich nicht leicht jemand gegen sein Zeit= alter retten kann!

Bon den Geschichten nach denen du fragst wird in meinen Annalen unter dem Jahr 1802 das Nöthige und Schickliche zu lesen sehn. Ich schrieb es auf deine neuliche Anregung. Auf alle Fälle verdient das Nähere erhalten zu werden; auch Riemers Wunsch war es; denn die Folgen jener Widerwärtigkeiten ziehen in die folgenden Jahre hinüber. — Der Schlaf war richtig getraffen.

Begegnet dir The Last Days of Lord Byron. By William Parry, in Übersetzung, so greise hastig 15 darnach, man wird nicht leicht auf einen so hohen und klaren Standort gehoben; alles bisher über ihn Gesagte sinkt und verschwindet wie Thalnebel.

Auch die Bolkslieder der Serben sind so eben, in einem hübschen Octavband zu Halle herausgekommen. Die Einleitung, ein kurzer Abriß der Geschichte des untergegangenen serbischen Reichs, ist eine höchst brad und kenntnißreich gearbeitete, genügende, aber unvergnügliche Schilderung. Daß man, wie ich wünschte, die Nationallieder gleich in Masse vor sich hat ist höchst ergöhlich und unterrichtend; man weiß sogleich was es ist und was es heißen soll.

Ich kann nicht schließen ohne jener überfüllten Mufik nochmals zu gebenken; alles aber, mein Theuer-

216 Juni

ster, ist jest ultra, alles transcendirt unaushaltsam, im Denken wie im Thun. Niemand kennt sich mehr, niemand begreift das Element worin er schwebt und wirkt, niemand den Stoff den er bearbeitet. Bon reiner Einfalt kann die Rede nicht sehn; einfältiges s Zeug gibt es genug.

Junge Leute werden viel zu früh aufgeregt und dann im Zeitstrudel fortgerissen; Reichthum und Schnelligteit ist was die Welt bewundert und wornach jeder
strebt; Eisenbahnen, Schnellposten, Dampsschiffe und walle mögliche Facilitäten der Communication sind es worauf die gebildete Welt ausgeht, sich zu überbieten, zu überbilden und dadurch in der Mittelmäßigkeit zu verharren. Und das ist ja auch das Resultat der Allegemeinheit, daß eine mittlere Cultur gemein werde, wahin streben die Bibelgesellschaften, die Lancasterische Lehrmethode, und was nicht alles.

Gigentlich ift es das Jahrhundert für die fähigen Köpfe, für leichtfassende praktische Menschen, die, mit einer gewissen Gewandtheit ausgestattet, ihre Superio= vität über die Menge fühlen, wenn sie gleich selbst nicht zum Höchsten begabt sind. Laß uns soviel als möglich an der Gesinnung halten in der wir heran-kamen, wir werden, mit vielleicht noch wenigen, die Letzten sehn einer Epoche die sobald nicht wiederkehrt. 25

Und fo allem Guten und achten empfolen!

treu beharrlich

Goethe.

# Un Ottilie b. Goethe.

Hiebet wieder eine Anzahl netter gevierter Steinden, in die poetische Mosaik, womit du wie ich hoffe dich manchmal beschäftigst. Du kannst nachher wenn du ste in Ordnung geschrieben hast mit diesen Blättchen ben Forderungen deiner Freunde genügen. Das war die erste Absicht, da sie noch keinen Bezug unter einander hatten.

Beh uns geht es ordnungsgemäß und fleißig fort; Bolf huftet wohl, ift aber sonst ganz munter und 10 neckisch. Grüße den guten Walther und überstehe die schlimmen Tage, welchen das Wetter freylich nicht nachhilft. Hier hat die Nachricht von des Mays Antunft einen Gährungsstoff mehr unter Freunde und Freundinnen geworsen; denn fürwahr unser kleiner 15 junger Kreiß zieht an, stößt ab, schwebt, schwankt, tuppelt und entsührt, intriguirt und klatscht daß es eine Lust ist. Ulrike, obgleich mitunter geheimnisvoll, läßt doch manches verlauten.

Und somit lebe wohl, bis du auf diesen irrgartlichen 20 Schauplat wieder zurückkehrst.

treu gesinnt

Weimar den 7. Juni 1825.

**B**.

## Un Ottilie v. Goethe.

Wic es sich mit dem Köhrwasser zu eräugnen pflegt, daß es einmal ganz reichlich fließt, sodann aber unversehens tröpselt ja wohl gar ausbleibt, so scheint es dießmal meinen Reimlein zu ergehen welche sich schmal und mager einstellen.

Was du übrigens mit dem Blättchen beginnen willft seh dir in's Gemüth gestellt; und ich kann nicht bose sehn daß du meine Liberalität so freund-lich einschränkst ja sogar aushebst.

Damit wir aber nicht immer bey Lob und Preis 10 ber Engländer allein verharren, so muß ich nur melben daß das Krönungsgedicht des Herrn De Lavigne ganz fürtrefflich ist. Ich bin dadurch in meiner alten Überzeugung bestärkt worden, daß man nicht verzgleichen müsse sondern daß man jede Nation, jeden 15 Dichter und Schriftsteller, jedes Individuum an sich betrachten und schriftsteller, solle.

Dieser Franzose ist nicht zurückgeblieben, er mag von uns und den Engländern gelernt haben, genug, er hat seinen großen Gegenstand mit voller Frehheit wübersehen und ihn auf eine wahrhaft poetische Weise zu behandeln gewußt; er geht grandios, ja kühn zu Werke, und da das Gedicht gewiß nicht ohne stille Censur herausgegeben worden, so hat er einen höchst frehsinnigen Censor gehabt. Fürst Tallehrand ist 28

wollen. Halte gleich die zwehte Sendung bereit, damit der Abschreiber nicht paufire.

So eben kommt dein werther Brief; wie ist alles so wahr daß sich nicht leicht jemand gegen sein Zeit= alter retten kann!

Bon den Geschichten nach denen du fragst wird in meinen Annalen unter dem Jahr 1802 das Nöthige und Schickliche zu lesen sehn. Ich schrieb es auf deine neuliche Anregung. Auf alle Fälle verdient das Nähere erhalten zu werden; auch Riemers Wunsch war es; denn die Folgen jener Widerwärtigkeiten ziehen in die folgenden Jahre hinüber. — Der Schlaf war richtig getraffen.

Begegnet dir The Last Days of Lord Byron. By William Parry, in Übersetzung, so greise hastig 15 darnach, man wird nicht leicht auf einen so hohen und klaren Standort gehoben; alles bisher über ihn Gesagte sinkt und verschwindet wie Thalnebel.

Auch die Bolkslieder der Serben sind so eben, in einem hübschen Octavband zu Halle herausgekommen.

Die Einleitung, ein kurzer Abriß der Geschichte des untergegangenen serbischen Reichs, ist eine höchst brav und kenntnißreich gearbeitete, genügende, aber unvergnügliche Schilderung. Daß man, wie ich wünschte, die Nationallieder gleich in Masse vor sich hat ist böchst ergöhlich und unterrichtend; man weiß sogleich was es ist und was es heißen soll.

Ich kann nicht schließen ohne jener überfüllten Musik nochmals zu gebenken; alles aber, mein Theuer=

220 Juni

mir eintreffend, haben auf meine ftodenden Zustände eine so glückliche Einwirkung geäußert daß ich mir vorsetze noch heute einen Versuch zu machen inwiesern ich mich wieder zu den Wandernden und Spatierenden gesellen dürfte. Diese Probe soll in einiger Entsernung von den frequentirten Räumen angestellt werden, wobey ich der angenehmsten Hoffnung lebe Höchst Denenselben auch wieder einmal auszuwarten.

Zu dem Körnerischen wohlgelungenen Bersuche haben wir uns allwegs Glück zu wünschen; die Glas- 10 keile thun gute Wirkung und ich habe ihn aufgefordert die artige englische Vorrichtung von dreh einzelnen, unter sich zu verbindenden Prismen, baldigst zu fertigen. Die schwer zu erklärende Lehre der Achromassie wird badurch faßlich vor die Sinne gestellt. 15

Die sprachkundigen Abgesandten Ihro Majestät des Königs von Qube werden sich ungefäumt an den Ort ihrer Bestimmung begeben, sobald sie ihre Garderobe einigermaßen ausgebessert sehen. Für Orientalen schienen sie mir nicht anständig genug gekleidet um vor dem hohen Akademischen Sanhedrin zu erscheinen. Das Nöthige wird im Stillen besorgt.

Wegen Gruithuis habe um Entschuldigung zu bitten. Dergleichen Berrücktheiten sollten frehlich in der humoristischen Art unseres guten Musäus erst 25 klar und palpabel dargebracht werden; denn es ist lästig das Lächerliche aus solcher Pedanteren herauszusinden.

Behliegendes neuentdeckte Monstrum, zeugt von der unermüdlichen Scherzlust des Weltgeistes sich auf die wunderlichste Weise zu maskiren; welche Freude wird Blumenbach abermals an dieser Ungestalt ge= 5 habt haben?

Die französische Krönungs = Medaille folgt hier freylich ohne die mindeste Ideen Affociation, gibt aber zu manchen Betrachtungen im Welt= und Kunstfache genugsamen Anlaß.

# Berehrend

unterthänigft

Weimar den 13. Juni 1825.

10

3.W. v. Goethe.

#### 200.

An Johann Carl Ludwig Schorn.

# Cuer Wohlgeboren

haben ben Weimarischen Kunstfreunden durch die reichhaltige Sendung ein großes Vergnügen gemacht; sie fanden sich in vergangene Zeit zurück versetzt, wo sie alle Jahre an solchen Vergleichungen sich ergötzend und belehrend zugleich die mitlebenden Talente kennen lernten und an der Betrachtung sich selbst zu bilden 20 Gelegenheit fanden.

Die überschickten Zeichnungen werden die Stuttsgarter Kunftfreunde ebenso wie wir beurtheilen; die fünf ersten sind wohlgemeinte Versuche, bleiben aber hinter der Aufgabe zurück, der sechste Leyboldische

freylich geht auf eine bewundernswürdige Weise über den Text hinaus, behandelt das Gedicht als mythoslogischen Urstoff, verwirft was dem bildenden Künstler nicht gemäß ist, faßt alles Brauchbare theils real, theils symbolisch, weislich auf und bringt dennoch ein sselbstständiges Werk hervor.

Daß nun deshalb Herrn Leybold der Preis zukomme ist wohl keine Frage; sollte man sich aber
öffentlich über die sämmtlichen Bilder erklären, so
würde es insofern eine bedenkliche Sache sehn, als 10
man billigermaßen den guten Willen der ersteren Künstler und ihr Verdienst herauszusehen hätte, wenn
man ihnen auch das Gelingen durchaus absprechen
müßte.

Über das treffliche Leybold'sche Bild wäre auch 15 schwer etwas zu sagen; er hat für die Augen gebichtet, wer will ihm mit Worten nachkommen? es müßte erst vor dem Publicum vervielfältigt daliegen; alsdann könnte man wohl auf dessen hohes Verdienst, wenn es im allgemeinen anerkannt wäre, noch im 21 besonderen die Aufmerksamkeit leiten.

Welche Technik sich aber eigene das Original in mäßigem Format, nach Würden wieder zu geben, ist auch schwer zu bestimmen; man mag sich's in Kupferstich, schwarzer Kunst, Aquatinta und Steindruck worden, immer bleibt etwas zu wünschen übrig; doch würde hierüber der Künstler vor allen zu hören sehn.

Oberkammerherr und folchem trau ich zu daß er das Werk gebilligt und durchgehen machen. Genug es hat mich sehr vergnügt. Ob es dir dieselbe Wirkung machen wird weiß ich nicht, besonders wenn du denkst daß es Herr Cousin declamire.

Der gute Wolf ist wie immer, sobald er nicht hustet und leidet, gleich wieder beh der Hand. Grüße Walthern schönstens und empfiehl mich Frommanns und gedenke mein im Lieben und Guten.

Weimar den 11. Juni 1825. G.

10

Noch bemerke daß das Eine Gedicht zu einem Stammbuche gehört welches du nächstens erhalten wirst. — oder vielmehr schon jest erhältst. Ohnsgefähr in der Hälfte des Büchleins sieht ein Zeichen 15 hervor dort wünsche ich daß, hinter meine und des Canzlers Schrift, die Freunde sich hübsch der Reihe nach einschreiben; Frommanns, Knebels und wer sonst ein gutes Wort spenden mag; denn es ist im Grunde doch artig ein Zeugniß eines so langen Zuschmenbleibens aufzustellen. Und hiermit nochmals allerschönstes Lebewohl anbietend.

**&**.

## 199.

An den Großherzog Carl August.

Ew. Königlichen Hoheit

höchst blüthenreiche Anmahnung, darauf eine wunder= 25 same Blume, durch Ihro Frau Gemahlin Gnade beh

Auch ich darf sagen daß mir Ihro und Dero Frau Schwester, Königlichen Hoheiten, vielzährig be- wiesenes, beh persönlichem Wiederbegegnen erneutes Zutrauen, immer gegenwärtig bleibt, und der Gedanke daran zu dem schönsten Besitz gehört, dessen under- säußerliche Wohlthat ich am tiefsten empsinde.

Gesegnet seh daher die Gelegenheit, welche Höchst Dieselben veranlaßte meiner so gnädig als thätig zu gedenken, indem ich wohl hoffen darf daß manches was ich in der Reihe der beabsichtigten Ausgabe witzutheilen gedenke, auch unmittelbar für Höchst Deroselben gefühlvolles Herz und sinnigen Umblick geschrieben sehn werde.

## 202.

## An Reinhardt?

[Concept.]

[Mitte Juni 1825?]

Schon in dem letzten Stücke von Kunst und Alterthum hätten die Weimarischen Kunstsreunde gern 15 ihren Antheil ausgesprochen den sie an Ihrem Unternehmen, mein werthefter Herr, wie billig genommen. Da jedoch der Raum früher als man gedacht ausging so will ich wenigstens nicht verfäumen hierdurch für die mitgetheilte Sendung bestens zu danken.

Wenn manche Ihrer Paften im allgemeinen eine angenehme Gabe find, so müssen andere besonders dem Kunftfreunde höchst willkommen sehn.

### Un C. F. Belter.

Hierben bantbar die Briefe bis 1805 zuruck, 1806 wird abgeschrieben und folgt mit den folgenden. Sende nur gleich zehen Jahre, damit die Arbeit hintereinander weggehe, ein Schreibender der sich bran halt kommt gar weit beh diesen langen Tagen.

Bur Begleitung send ich einige naturdichterische Blätter; willst du dir einmal recht jung scheinen, so singe sie und laß andere sie singen damit auch diese glauben die paradiesischen Irrthümer der Jugend sehen ihnen wieder verliehen. Die neusten schönen Tage werdet ihr ja wohl auch, wenn meine Universal-Weteorologie nicht trügt, zu genießen haben.

Mir geht es in so ferne gut daß ich an der nothwendigsten Thätigkeit nicht gehindert bin. Möge es 15 dir eben so und besser gehen.

immerfort

und immer grad

Weimar den 16. Juni 1825.

ଔ.

[Beilage.]

Diefe Richtung ift gewiß Immer schreite schreite, Finsterniß und hinderniß Drangt mich nicht zur Seite.

Endlich leuchteft meinem Pfab Luna! klar und golben

Goethes Werte. 1V. Mbth. 39. Bb.

20

Immer fort und immer grad Geht mein Weg zur Holden.

Run der Fluß die Pfade bricht Ich zum Nachen schreite, Leite, Liebes himmelslicht Mich zur andern Seite.

Seh ich boch bas Lämpchen schon Aus ber hütte schimmern, Laß um beinen Wagenthron Alle Sterne glimmern.

Immerhin und immerfort, Allzuschön erscheinend, Folgt sie mir von Ort zu Ort Und so hab ich weinend....

Überall umsonst gefragt Feld und Flur durchmessen, Auch hat Fels und Berg gesagt: Kannst sie nicht vergessen.

15

25

Wiese sagte: geh nach Haus, Laß dich dort bedauern; Siehst mir gar zu traurig aus Möchte selber trauern.

Endlich faffe bir ein Herz Und begreifs geschwinder: Lachen, Weinen, Luft und Schmerz Sind Geschwisterfinder.

227

An Amalie v. Levehow, geb. v. Brofigte.

Sie sagten einmal, theuerste Freundin, das liebliche Wort: Sie könnten Marienbad nicht ohne mich dencken, und sind nun überzeugt daß ich jetzt gerade in dem Fall bin mich nicht ohne Marienbad dencken zu können. Die schönen Tage des Monats lassen mich nicht im Hause verweilen, und wenn man draußen ist, so möchte man denn auch über alle Berge; und ich weis recht gut über welche.

Sollen denn nun meine lieben schlancken Gestalten 10 quer über die Terrasse hüpfen, oder der Länge nach hin und her wandeln und ich soll weder Zeuge des einen, noch Geselle des andern sehn!

Alle meine Freunde wollen mich von hier weg; denn fie mercken wohl daß mir etwas fehlt das ich 1s auswärts suchen sollte; treten die Arzte nun gar hinzu und rathen das Gleiche; so können Sie dencken daß ich unruhig und ungedultig werde.

Ganz sicher sind Sie nicht vor mir, denn kam' ich auch nur zum Besuch auf wenige Tage, so sollten so das schon Festtage werden, wenn sie sich an die schönen vom goldnen Straus anschließen wollten; von meiner Seite würde sich alles sinden wie damals; und hofft man nicht Erwiederung die man wünscht.

AUzuhinderlich aber find mir tägliche Forderungen, 25 die von allen Seiten an mich ergehen, die ich nicht freylich geht auf eine bewundernswürdige Weise über den Text hinaus, behandelt das Gedicht als mythoslogischen Urstoff, verwirft was dem bildenden Künstler nicht gemäß ist, faßt alles Brauchbare theils real, theils symbolisch, weislich auf und bringt dennoch ein selbstständiges Werk hervor.

Daß nun deshalb Herrn Leybold der Preis zukomme ift wohl keine Frage; sollte man sich aber
öffentlich über die sämmtlichen Bilder erklären, so
würde es infosern eine bedenkliche Sache sehn, als 10
man billigermaßen den guten Willen der ersteren
Künstler und ihr Verdienst herauszusehen hätte, wenn
man ihnen auch das Gelingen durchaus absprechen
mükte.

Über das treffliche Leybold'sche Bild ware auch 15 schwer etwas zu sagen; er hat für die Augen gedichtet, wer will ihm mit Worten nachkommen? es
müßte erst vor dem Publicum vervielfältigt daliegen;
alsdann könnte man wohl auf dessen hohes Verdienst,
wenn es im allgemeinen anerkannt wäre, noch im 20
besonderen die Ausmerksamkeit leiten.

Welche Technik sich aber eigene das Original in mäßigem Format, nach Würden wieder zu geben, ist auch schwer zu bestimmen; man mag sich's in Kupferstich, schwarzer Kunst, Aquatinta und Steindruck worden, immer bleibt etwas zu wünschen übrig; doch würde hierüber der Künstler vor allen zu hören sehn.

Soviel für jest, indem wir das Weitere zu überlegen und vorläufig zu entwerfen so geneigt sind als für Pflicht halten. Theilen Sie hierüber Ihre Gcdanken gelegentlich mit und vermelden Herrn von 5 Cotta wie auch dem werthen Künstler meine dankbar anerkennende Theilnahme.

ergebenft

Weimar den 14. Juni 1825.

J. W. v. Goethe.

201.

An den Großherzog Ludwig von Beffen-Darmftadt.

[Concept.]

[Mitte Juni 1825?]

Eure Ronigliche Sobeit

10 haben mich in diesen Tagen doppelt zu beglücken geruht, indem Höchst Dieselben durch eine landesherrliche Berfügung das zeitliche Wohl meiner Familie zu sichern geruhen und zugleich mir noch besonders durch theure Züge der verehrten Hand die Gewährschaft 15 geben, daß mir noch alle Huld und Neigung vergangener Jahre frisch und völlig ausbewahrt seh, ja daß jenes früh gegründete Wohlwollen sich im sortschreitenden Leben weiter gesteigert habe.

Wenn man bey'm Vorrücken in höhere Jahre so manches hinterbleiben, so manches verschwinden sieht, so ist das allertröstlichste daß die wahren menschlichen Gefühle, einmal rein empfangen, durch alle Zeit und Ereignisse durch, in lebendigem Wachsthum einer gesegneten Zukunft entgegen reisen. Auch ich darf sagen daß mir Ihro und Dero Frau Schwester, Königlichen Hoheiten, vieljährig be- wiesenes, beh persönlichem Wiederbegegnen erneutes Zutrauen, immer gegenwärtig bleibt, und der Gedanke daran zu dem schönsten Besitz gehört, dessen under- säußerliche Wohlthat ich am tiefsten empfinde.

Gesegnet seh daher die Gelegenheit, welche Höchst Dieselben veranlaßte meiner so gnädig als thätig zu gedenken, indem ich wohl hoffen darf daß manches was ich in der Reihe der beabsichtigten Ausgabe wat ich in der Reihe der beabsichtigten Ausgabe witzutheilen gedenke, auch unmittelbar für Höchst Deroselben gefühlvolles Herz und sinnigen Umblick geschrieben sehn werde.

#### 202.

## An Reinhardt?

[Concept.]

[Mitte Juni 1825?]

Schon in dem letzten Stücke von Kunst und Alterthum hätten die Weimarischen Kunstfreunde gern 15 ihren Antheil ausgesprochen den sie an Ihrem Unternehmen, mein werthester Herr, wie billig genommen. Da jedoch der Raum früher als man gedacht ausging so will ich wenigstens nicht versäumen hierdurch für die mitgetheilte Sendung bestens zu danken.

Wenn manche Ihrer Paften im allgemeinen eine angenehme Gabe find, so müffen andere besonders dem Kunftfreunde höchst willkommen sehn.

## Un C. F. Belter.

Hierben dankbar die Briefe bis 1805 zurück, 1806 wird abgeschrieben und folgt mit den folgenden. Sende nur gleich zehen Jahre, damit die Arbeit hintereinander weggehe, ein Schreibender der sich bran hält kommt gar weit beh diesen langen Tagen.

Zur Begleitung send ich einige naturdichterische Blätter; willst du dir einmal recht jung scheinen, so singe sie und laß andere sie singen damit auch diese glauben die paradiesischen Irrthümer der Jugend sehen ihnen wieder verliehen. Die neusten schönen Tage werdet ihr ja wohl auch, wenn meine Universal= Meteorologie nicht trügt, zu genießen haben.

Mir geht es in so ferne gut daß ich an der nothwendigsten Thätigkeit nicht gehindert bin. Möge es 15 dir eben so und besser gehen.

immerfort

und immer grab

Weimar den 16. Juni 1825.

B.

[Beilage.]

Diese Richtung ift gewiß Immer schreite schreite, Finsterniß und hinderniß Drangt mich nicht gur Seite.

Endlich leuchteft meinem Pfab Luna! flar und golben

Goethes Berfe. 1V. Mbth. 39. Bb.

20

Immer fort und immer grad Geht mein Weg zur Holben.

Nun der Fluß die Pfade bricht Ich zum Nachen schreite, Leite, liebes himmelslicht Mich zur andern Seite.

Seh ich boch bas Lämpchen schon Aus ber hütte schimmern, Laß um beinen Wagenthron Alle Sterne glimmern.

Immerhin und immerfort, Allzuschön erscheinend, Folgt sie mir von Ort zu Ort Und so hab ich weinend....

Überall umsonst gefragt Feld und Flur durchmessen, Auch hat Fels und Berg gesagt: Kannst sie nicht vergessen.

15

20

25

Wiese sagte: geh nach haus, Laß dich dort bedauern; Siehst mir gar zu traurig aus Möchte selber trauern.

Endlich faffe bir ein Gerz Und begreifs geschwinder: Lachen, Weinen, Luft und Schmerz Sind Geschwistertinder.

fie ein Eigenthumsrecht daran gewiß empfinden. Möge die Mittlere zu allem ihrem Muthwillen wieder her= gestellt sehn! und die Jüngste, in holder Natürlichkeit herangewachsen, ihre Umgebung erfreuen und beleben. Und so schließ ich, ob ich gleich noch viel zu sagen

Und so schließ ich, ob ich gleich noch viel zu sagen habe. Führen Sie es untereinander, im freundlichsten Gespräch umständlich aus.

treu anhänglich

Weimar b. 17 Juni 1825. 3. W. v. Goethe.

#### 205.

### Un Marianne b. Willemer.

Sie haben, allerliebste Freundin, wahrscheinlich vernommen daß ich beschäftigt bin daszenige was von mir auf dem Paphr schwarz und weiß übrig bleibt, in Zucht und Ordnung zu bringen. Ich würde dessen nicht erwähnen gälte es nicht eine Entschuldigung daß ich so lange nichts von mir sehen ließ. Darf ich doch hoffen daß die in Ihr liebes Herz geschriebenen Zeilen immer frisch lebendig bleiben ohne eines neuen Einoder Abdrucks zu bedürfen.

So verzeihen Sie auch behkommendes! Wunderlich 20 fieht es aus daß ich Sie immer mit meinen alten Zügen bestürme; doch habe ich gerade nichts anders zur Hand und ich möchte doch nicht gerne leer vor ihnen erscheinen. Das viereckte rothe Kästchen seh Ihnen gewiedmet, eins der runden geben Sie Freund ablehnen und kaum übertragen kann. Mich bestürmt gar vieles und Bedeutendes, öffentlich und häuslich, herkömmlich und unerwartet. Überdies müssen wir alle mit dem höchsten Antheil vor Augen haben das Jubiläum unseres gnädigsten, verehrten Herren, das sam dritten September eintritt. Die wenigen Wochen bis dahin, wie leicht und schnell vergehen sie! Und so werd ich denn zwischen Wollen und Hossen, zwischen Nothwendigem und Jufälligem dergestalt hingehalten daß ich so leicht nicht einen Entschluß fassen und wiich doch auch nicht entschieden resigniren kann.

Nun aber wünsche höchlich Sie mögen meiner fleißig gedencken, daß wenn ich ankäme alles wäre wie gestern Karlsbad auf der Wiese; wobeh ich denn hoffe daß die gegitterten schottischen Anzüge wieder wgesehen werden, und was sonst noch Bekanntes und liebliches an Ellbogen, Engelhaus, Aich und den Hammer erinnern könnte.

Ilnd so wünscht ich denn auch früheren Gästen die sich wieder eingefunden haben bestens empfolen zu wsehn. Frau Pr. v. Bülow, denen Herren von Warten-berg, von Schack und Petrowsky; besonders auch dem Herrn Grafen St: Leu, wenn sein Zutrauen ihn wieder nach Marienbad geführt hat.

Hoffe noch in geneigtem Andenden zu schweben.

Wenn das in Straßburg noch glücklich angelangte Bild der lieben Altesten übergeben worden, so wird

207.

An Felig Mendelsfohn=Bartholby.

Du haft mir, mein theurer Felix, durch die gehalt= volle Sendung fehr viel Bergnügen gemacht; obichon angekündigt überraschte fie mich doch. Notenstich, Titelblatt sodann der allerherrlichste Ginband wett= s eifern mit einander die Babe stattlich zu vollenden. 3ch habe fie daher für einen wohlgebildeten Körper zu achten, mit beffen ichoner, fraftig-reicher Seele bu mich zu höchster Bewunderung schon bekannt machteft. Nimm daher den allerbeften Dank und lag mich hoffen 10 du werdest mir bald wieder Gelegenheit geben deine ftaunenswürdigen Thätigkeiten in Gegenwart zu be-Empfiehl mich den würdigen Eltern, der gleichbegabten Schwefter und dem vortrefflichen Meifter. Möge mein Undenken in foldem Kreise immerfort 15 lebendia dauern.

Treulich

Weimar, 18. Juni 1825.

J. W. v. Goethe.

208.

Un Friedrich v. Müller.

[Concept.]

Em. Hochwohlgeboren

fende nach abermaligem Durchdenken und Betrachten 20 ein ausführlicheres Promemoria; follte noch etwas betgehen so bitte solches nachzutragen.

20. Juni 1825.

Riesen mit dem herzlichsten Grus, das andre irgend einem wohlgesinnten. Behalten Sie mich lieb und sagen mirs manchmal; das ist die beste Bewirthung der Abwesenden. Diesen Sommer komme ich wahrscheinlich nicht von der Stelle. Freund Willemer das slieblichste hier oder dort.

treu angehörig

Weimar d. 17. Juni 1825.

Goethe.

206.

Un C. 2B. Göttling.

Ew. Wohlgeboren

halten sich überzeugt daß ich das Geschäft des Gramma= 10 tikers in seinem ganzen Umsang zu schähen weiß und daß ich mir gern erst von ihm die Erlaubniß erbitte, als Poet mich einiger Frenheiten bedienen zu dürfen. Haben Sie die Gefälligkeit Ihre Bemühungen, die mir so sehr zu Gute kommen, weiter fortzusehen, und 15 so werden wir uns zu rechter Zeit mit Freuden am Ziele sehen.

Bu geneigtem Andenken mich beftens empfehlend. ergebenft

Weimar den 18. Juni 1825.

3. 23. v. Goethe. 20

Un Felix Menbelsfohn-Bartholby.

Du haft mir, mein theurer Felix, durch die gehaltvolle Sendung fehr viel Bergnügen gemacht; obicon angekündigt überraschte sie mich doch. Notenstich. Titelblatt sodann der allerherrlichste Ginband wett= s eifern mit einander die Gabe ftattlich zu vollenden. 3ch habe sie daher für einen wohlgebildeten Körper zu achten, mit beffen schöner, fraftig=reicher Seele bu mich zu höchfter Bewunderung schon bekannt machteft. Nimm daher den allerbeften Dant und lag mich hoffen 10 du werdest mir bald wieder Gelegenheit geben deine ftaunenswürdigen Thätigkeiten in Gegenwart zu be-Empfiehl mich den würdigen Eltern, der gleichbegabten Schwefter und dem vortrefflichen Meifter. Möge mein Andenken in foldem Kreise immerfort 15 lebendig dauern.

Treulich

Weimar, 18. Juni 1825.

J. W. v. Goethe.

208.

Un Friedrich v. Müller.

[Concept.]

Em. Hochwohlgeboren

fende nach abermaligem Durchdenken und Betrachten 20 ein ausführlicheres Promemoria; follte noch etwas bengehen so bitte solches nachzutragen.

28. den 20. Juni 1825.

### An C. D. Rauch.

## Geneigteft zu gebenken.

1) Der Borschlag der Herrn Berliner, das aus den Wellen hervorsteigende Biergespann auf die Rudseite der Medaille zu bringen, wird mit Dank angenommen.

5

- 2) Auch wünscht man die Abtheilung des innern Rundes, so wie die zurückgehende Zeichnung gibt, beybehalten zu sehen, daß nämlich der untere Theil, worin die Inschrift kommt, kleiner seh.
- 3) Man wünscht die Figuren des Thiertreises, 10 nach der zurückkehrenden Zeichnung, in halber Gestalt gebildet, und ist überzeugt, daß wenn die Berliner Freunde dem Medailleur mit ihren plastischen Talenten zu Hülfe kommen, etwas höchst Ersreuliches mit dem Antiken wetteisernd entstehen werde.
- 4) Das Honorar der hundert Ducaten verwilligt man gern dem wackern Künftler.
- 5) Jedoch was die einzelnen Gepräge betrifft, wünschte man gern einige Ersparniß zu machen.
- 6) Die filberne Medaille betreffend: Sie würde 20 zweh und ein Viertel Loth halten, das Loth 21 Groschen Weimarisch, ihr Silbergehalt würde sein sehn (fin titre), und wäre daher der Werth an Silber zweh Thaler; was könnte von denen verlangten vier Thalern abgehen?

- 7) Die bronzne Medaille dürfte ja wohl um 14 Grofchen geliefert werden können.
- 8) Was die Bronzesarbe betrifft so wünscht man einige Muster zu sehen; die Loosische Farbe will nicht s gefallen, sie sieht so gemein aus. Die Genfer dagegen gibt der Wedaille ein edleres Ansehen. Die neulich übersendete zu Beförderung des Gewerbfleißes nähert sich unsern Wünschen am meisten, nur ist sie noch etwas Weniges zu hell; doch muß man sich in Acht nehmen in's ganz Dunkle zu fallen, wie es den Mayländern wohl begegnet.
  - 9) Sollte wider Berhoffen dem Stempel ein Unglückt widerfahren, so würde man sich billig finden laffen.
- 10) Auch wünschte man einen Probedruck der Rückfeite zu sehen.

Weimar den 20. Junius 1825.

210.

Un Johann Wilhelm Gubern.

## Ew. Wohlgeboren

empfangen den gefälligst mitgetheilten Schillerschen Brief, nach genommener vergönnter Abschrift, mit dem größten Danke zurück. Ich mußte mich gar sehr freuen den edlen Freund in seiner vollen Energie auf diesen Blättern wieder zu erblicken. Die Maxime daß nur der Lebende Recht hat ziemt einem solchen Geiste;

benn frehlich, wer auf's Lebendige wirken will, barf am Bergangenen nicht mit allzugroßer Liebe verweilen.

Aber zugleich erneuert diese seine briefliche Außerung das traurige Gefühl daß wir ihn nun schon zwanzig Jahre vermissen; man darf sich diesem Ge- s danken nicht hingeben; und ich eile mit der Bitte zu schließen: daß Sie mir als dem Überbliebenen, ein freundlich, wohl wollendes Andenken immersort erhalten mögen.

ergebenft

Weimar den 21. Juni 1825.

3.23. v. Goethe.

10

211.

Un C. F. P. v. Martius.

## Ew. Hochwohlgeboren

vermelde nur mit den wenigsten Worten die glückliche Ankunft der reichhaltigsten Sendung. Mein Dank wünschte sich der Gabe gleich zu stellen, wodurch meine 15 Ungeduld, endlich wieder einmal von Ihnen zu verznehmen, über Wunsch und Hoffen befriedigt wird; indeß der Inhalt des so tief empfundenen und gedachten Schreibens mich auf eine persönliche Zusammenkunft, auf ein mündliches, vollkommenes Vereinen abermals whöchst sehnsüchtig macht.

Nicht mehr, daß die Post nicht versäumt werde. treu theilnehmend

Weimar den 22. Juni 1825. 3. W. v. Goethe.

#### 212.

#### Un 3. S. Meyer.

Ihr Schreiben, allertheuerster Freund, mit der schönen Inlage ist mir geworden, wosür ich zum besten danke. Bon Genf ist noch nichts zu vernehmen gewesen, deshalb wir denn das Nöthige noch zusammen werden besprechen können.

Bon Berlin aus trug man an, den innern runden Raum des Revers in zweh Theile zu theilen, in dem oberen das Biergespann des Helios hervorsteigen zu lassen; der Kopf des Gottes sollte unter der Waage zu 10 stehen kommen. Nach gemeinsamer Berathung ließen wir uns das gefallen, weil es wirklich in der mitgesendeten Zeichnung gut aussieht. Sie wollten aber auch am Thierkreise mäkeln, welches wir ab= lehnten.

15 Mir gereicht zum höchsten Trofte daß Sie ohne Anstoß nach Carlsbad gelangt find, die Cur bekommt Ihnen gewiß gut und ich hoffe das Beste für die Folge.

Hier weiß man von nichts als freudigem Getümmel; bas neue Gesellschaftshaus in Berka wird heute einsgeweiht, morgen das Schauspielhaus gerichtet. Das gibt zu soviel Zerstreuungen Anlaß und die Zerstreuungen wieder zu soviel zerstreuendem Klatsch daß die Müßigen es nicht besser wünschen können. Ich

halte mich wie immer im Stillen und komme vorwärts in meinen Arbeiten und so können wir beh nächster Zusammenkunft in manchen Gutem weiter schreiten.

An Schorn hab ich ein freundlich allgemeines Wort s gesagt, das Nähere wenn Sie wieder kommen. Da wir indessen das Bild wieder wegschicken müssen, so laß ich es von Schmeller in schwarzer Kreide in eben berselben Größe copiren, theils behält man doch den Hauptbegriff vor Augen, theils erfährt man was unser w junger Mann vermag.

Von Martius hat mir, außer dem Abschluß des großen Palmenwerks, noch manches Angenehme zugesendet; auch zeigt ein umftändlicher Brief, daß man ihn unter den mitlebenden Naturforschern sehr hoch 12 zu stellen hat.

Dreh bis vier englische Werke auf die griechischen Angelegenheiten der Zeit zwischen 1823 und 24 bezüglich, vor, mit und nach Bhron, versetzen unmittelbar in die dortigen Zustände; das Individuelle der wirkenven Menschen und Parthehen ist höchst merkwürdig, und man kann sich daraus einen ganz eigenen Zustand auferbauen, wornach denn die Gegenwart sich einigermaßen beurtheilen und die Zukunst vorahnen läßt.
Seit Ihrer Abreise hat mich dieß in ruhigen Stunden 25 meist unterhalten.

Ein Sanger von unserm Zelter gefendet melbet sich an, meine Tochter die ihn gehört hat lobt ihn gar

sehr, da werd ich denn auch wieder einmal willkommene Töne vernehmen.

Alles Gute möge mit Ihnen fenn.

treu angehörig

5 Weimar den 24. Juni 1825.

**B**.

#### 213.

## Un C. F. Belter.

Die Briefe sind angekommen und schon in Arbeit; zur frommen architektonischen Begründung Eures Locals den besten Glückwunsch! Nun kann es nicht sehlen da Eure herrliche Anstalt schon so lange artistisch und
so sittlich auf's Bollkommenste gegründet ist. Mögest du
ihr lange erhalten bleiben und sie dir, damit du nicht
den Schmerz erlebest das was du gepstanzt und gepstegt hast vor deinem seligen Hintritt untergehen zu
sehen. Dieß ist eine der großen Prüfungen die dem
stange Lebenden zugedacht ist; dem alsdann, wie dem
ehrlichen Hiob, eine humoristische Gottheit anderweitigen Ersatz reichlich gewähren möge.

Herr Spontini eilte durch. Zufällig war ich nicht zu Hause und doch hab ich ihn noch eine Biertelstunde zo gesprochen. Wie gut es zwischen uns sich anließ ersiehst du daraus daß wir mit einer Umarmung endigten und also deiner Empfehlung die beste Anerkenntniß zu Theil ward. 238

Mit Eurem Bau seid Ihr aus dem Grunde heraus und wir mit dem unsrigen, wenigstens theilweise, auf dem Gipfel. Behkommender Spruch ist von Riemern; wobeh du denn ersahren magst daß ich und Coudray in der Sache nicht weiter wirken. Die Beranlassung ist nicht ganz neu, aber doch noch immer überraschend genug; Specialia lassen sich dem Papiere nicht anderstrauen. Ich bin heilfroh.

Hieben noch einiges Neue, Halbalte, Uralte, das sich denn eben selbst erklären mag. Inliegenden Brief bitte wan unsern Regierungs-Rath Schmidt, den Bersasser des beykommenden Sonetts, gelangen zu lassen.

In der letzten Zeit befind ich mich so wohl daß ich meinen Geschäften ununterbrochen vorstehen kann. Einiges Behagen ist aber auch nöthig; denn zu allem 15 andern gesellt sich noch die eingeleitete Ausgabe meiner Werke, die mich nicht wenig beschäftigt, aber auch viel Gutes verspricht. Und somit! beiderseits Glück und Heil noch eine Strecke weiter! Laß ja von Zeit zu Zeit von dir vernehmen was es auch seh das um 20 dich vorgeht und dir selbst begegnet; ich werde das Gleiche thun.

und so immer gleich

Weimar den 5. Juli 1825.

**B**.

#### 214.

Un ben Rronpringen Ludwig v. Bayern.

[Concept.]

P. P.

Ew. Königlichen Hoheit gnädigst = wohlwollende Theilnahme, davon mir die angenehme Kenntniß seit mehreren Jahren auf mancherlei Weise zuge= b. kommen, gesellte sich zu dem schönsten Glück, das mir gegönnt ist. Diese Überzeugung nun Höchsteigenhändig bekräftigt, diesen hohen Vortheil bestätigt zu sehen, ist mir eine ganz unerwartet neue Freude.

Schon so lange begleite ich Ew. Königliche Hoheit 10 auf Ihren Reisen auf Wegen und Stegen in dem herrlichen Lande, besonders in jener Stadt, wo auch mir zu tausendfältiger Einsicht bereiteste Gelegenheit ward, durch jene Stadt, nach der ich in Gedanken, wie nach einem verlornen Paradiese, immer wieder 15 nicht ohne Trauern zurücklehre.

Auch Sie, verehrtefter Fürst, haben empfunden daß die Zustände daselbst eigentlich nur künstlerisch, dichterisch ausgedruckt werden können; Sie fühlen sich genöthigt in rhythmisch = lakonischen Zeilen gewisse große Auffassungen in vielen Einzelnheiten darzustellen, damit das Angeschaute für immer bewahrt bleibe, und wie sehr ich durch diese Mittheilung gefördert worden darf ich wohl aussprechen; ich ward vielsach angeregt

und sah die mannichfaltigften Gegenstände in ihren Gigenheiten mir wieder vergegenwärtigt.

Daß Höchst Dieselben jene von mir mit Neigung aus dem Kern erzogenen und sehr im Kinderzustande zurückgelassenen Pslanzen gnädigst beachten und einen s frohen Wachsthum mit unschätzbarem Maaßstabe zu messen geruht, ist von der größten Bedeutung, denn es will sagen daß dasjenige was einmal in's Leben berusen ist, auch ohne weitere Sorge sern so gut als nah gedeihen mag, ja wohl auch einer liebevollen Theil- 10 nahme der Tresslichsten sich im echten Sinne zu er- freuen hat.

Die kühne Bitte um einen Abguß der undergleich= lichen Meduse haben Höchst Dieselben auf die gnädigste Weise zu verzeihen und zurecht zu legen geruht. Schon 15 seit behnahe vierzig Jahren vermisse ich den sonst ge- wohnten Anblick eines Gebildes, das uns auf die höchsten Begriffe hindeutet wie sie sich dem Alterthum aus täglicher Gegenwart entwickelten. Höchst Dieselben haben das Glück so manche dergleichen Reste um sich 20 zu versammeln, die, sonst auf ein Ganzes bezüglich, uns noch in uns selbst gegen die Zerstückelung des Tags zu einem höheren Ganzen herzustellen fähig sind.

Wenn ich nun diese herrlichen Schätze mit Augen zu schauen lebhaft begehren dürfte, so müßte mir doch 25 das Glück Ew. Königlichen Hoheit persönlich aufzuwarten noch erwünschter sehn, da mir schon der unschähdere Gewinn zu Theil ward, Höchst Ihro

hulbreichen Eltern und den gleich gnädig für mich gefinnten Geschwiftern unlängft in Berehrung und Zutrauen aufwarten zu dürfen.

Weimar ben [6.] Juli 1825.

#### 215.

## Un C. F. Belter.

Behkommendes sollte schon mit dem vorigen Paquet abgehen, nun folgt es mit einer Anfrage:

Unter benen Männern die sich zu meiner neuen Ausgabe gemelbet, erschien auch Herr Reimer aus Berlin. Persönlich gesiel er mir ganz wohl, ich hatte ihn schon früher gesehen. Auch seine Borschläge waren einsach und tüchtig. Auch hab ich sonst nicht anderes als Gutes von ihm gehört. Die Acquisition einer Buchhandlung in Leipzig scheint auch ausgebreitete Handelsverhältnisse zu beweisen. Was wüßtest du im 21 Allgemeinen mir von ihm zu sagen?

Hofr. Meher ift von C.[arl8] Bad glücklich zurück. Weimar den 6. Juli 1825.

#### 216.

Un ben Großherzog Carl Auguft.

[Concept.]

[7. Juli 1825.]

gedachte Benkommendes eilig zu übersenden als ich wernahm daß höchst Dieselben schon wieder abgereist seben. In eben dem Augenblick erschien Hofmechanikus

Em. Königlichen Hoheit

Goethes Berte. IV. Abth. 39. 8b.

Körner mit dem versprochenen drehfachen Prisma, eine der schönsten Vorrichtungen zur ganzen Farbenlehre, wodurch die so höchst wichtige Achromasie in ihren Bedingungen aus's bequemste darzustellen ist. Das Instrument in der Hand und vor den Augen läßt ssich über diese wohl abstruß zu nennende Materie allenfalls einige Unterhaltung pslegen. Denn genau genommen sind es Facta die wir wohl schauen, darstellen, berechnen aber nicht begreisen können.

Gben das ift von der kleinen mit Linien versehenen 10 Stahlplatte zu sagen. Beiden Fällen habe ich eigene Capitel in meiner Farbenlehre gewidmet, wo ich mich denn frehlich, um zum Ziele zu gelangen, anders ausdrucken mußte als die Männer vom Fach; deswegen aber auch von ihnen ungünftig angesehen werde.

Körner hat sich ben biesem künftlich zusammen= gesetzten kleinen Instrumente sehr wacker gehalten und es freut mich daß ich dadurch in den Stand gesetzt werde sein Unternehmen mit mehr Ausmerksamkeit verfolgen zu können. Wenn der Mann eben so gut zu hören 20 als zu sprechen verstünde, so wäre er ganz unschähder.

llnd so darf ich denn auch zum Schluß nicht vers säumen auszudrücken wie sehr mich der ganz unerswartete Besuch des Großherzogs von Mecklenburg Königliche Hoheit überrascht und erfreut hat. Solche 25 dauernde Berhältnisse sind wie hochaufgewachsene Bäume von denen man kaum begreift daß man sie als junge Pflanzen gekannt.

217.

Un ben Brafen F. v. Eyben.

[Concept.]

P.P.

Ew. Excelleng

höchst verehrliche Sendung mußte mich auf's angenehmste überraschen, denn wie durste ich mir vers sprechen, daß Ihro Königliche Majestät, ohne vorhergegangenes allerunterthänigstes Gesuch, mich mit der Erfüllung meiner Wünsche begnadigen werden.

Seh ich jedoch hieran daß Ew. Excellenz unaufsgefordert mich vertreten und durch Ihr vielgeltendes Borwort diese mir so wichtige Angelegenheit geneigtest einleiten wollen; so habe ich wohl meiner gefühltesten Dankbezeigung auch die geziemende Bitte hinzuzufügen, an den Stufen des Throns meiner als eines lebenslang allerunterthänigst Verpflichteten und die mir erwiesene ganz besondere Gnade allseitigst Anerkennenden zu gedenken.

Denn wie sollt ich gehörig ausdrucken wie fehr mich die geneigte Umsicht rühren muß, so wie die wohlwollende Sorgfalt, welche eine doppelte Auß-20 fertigung und die Erstreckung eines weiten Termins in Betracht ziehen wollen.

Und so bleibt mir denn auch noch zu bemerken, daß ich für Schuldigkeit achte die mir so vortheilhaften als ehrenvollen Privilegien zur Kenntniß des Publi=
25 cums auf eine schickliche Weise zu bringen.

Wage ich nun zu bitten und zu hoffen daß Ew. Excellenz die bisher erwiesene Geneigtheit auch auf die Folge zu erstrecken geruhen möchten, so darf ich glauben, daß solche sich auch auf die Meinigen, als die
eigentlich in diesem Falle Begünstigten ausdehnen werde; s
wie denn ebnermaßen mein dankbares Gefühl auf meine
Familie übergehen und bis in späte Zukunft sich in ihr
lebendig erhalten muß.

Der ich unter lebhaftem Bedauern, Hochdenenfelben nicht in Person und mündlich weit ausdrucksvoller und 10 andringlicher, als ein Schreiben erlaubt, meine Gefühle darbringen zu können, mich unterzeichne.

Weimar den 8. Juli 1825.

### 218.

## Un C. F. P. v. Martius.

In Hoffnung daß Benkommendes noch nicht in Ihren Händen sehn werde, übersende solches als ein 18 Beichen meines fortdauernden lebhaften Andenkens und aufrichtiger Theilnahme, da ich mir nicht anmaßen darf die Hauptschuld auch nur zum Theil abzutragen. Doch bereite mich, mitten unter aufgehäusten Arbeiten. zu mannichfaltiger Mittheilung.

Treuste Gesinnung hegend
und bekennend

Weimar den 8. Juli 1825. 3. W. v. Goethe.

## Un C. BB. Schweiter.

[Concept.]

[Ctwa 9. Juli 1825?]

Ew. Hochwohlgeboren

nehme mir die Frehheit anzuzeigen daß nächsten Montag Herr General = Superintendent Röhr uns das Bergnügen machen wird sich beh einem frugalen 5 Familienmahl gefällig einzufinden, und zugleich die Hoffnung auszusprechen daß Ew. Hochwohlgeboren uns auch die Ehre Ihrer Gegenwart gönnen möchten.

#### 220.

An Caroline v. Wolzogen, geb. v. Lengefeld.

Schon längst hatte ich, meine verehrte Freundin, von Ihnen selbst zu vernehmen gewünscht wie Sie sich 10 befinden, und wie es Ihrem guten Sohn ergeht, dessen Zustand auch mir große Sorge gemacht hat.

Das Besondere jedoch worüber ich zu sprechen wünschte ift unser bisher stockendes Geschäft; die Redaction der bewußten Briefe ist zwar weit genug gediehen allein zu einem Abschluß schwer zu gelangen; die schönsten und geistreichsten Stellen, die man nicht missen möchte, die als Würze des vielen Gleichgültigen unentbehrlich scheinen, sind solche die entweder noch Lebende, oder die Freunde kurz Verstorbener noch wendig verlegen würden; wie lange man daher den Druck hinzuhalten habe wüßte ich nicht zu sagen.

Damit aber die Schillerischen nicht ihres zu erwartenden Antheils an diesem Unternehmen noch ferner entbehren, fo macht es mir Bergnügen erklaren zu können daß ich zu Michael im Stande bin benfelben mit zweh taufend Thalern vorläufig abzutragen; wo= . beh ich zugleich für mich und die Meinigen verspreche, baß wenn in der Folge auf irgend eine Weise fich ein höherer Gewinn daraus ziehen ließe, folder im Sinne ber alten unverbrüchlichen Freundschaft jener Seite mit zu Theil werden folle.

Mögen Sie, meine Theuerste, mir hierüber Ihre Gebanken eröffnen und vielleicht ben ben Intereffenten die nöthigen Schritte thun so werde ich es dankbar erkennen und jum Abtrag jenes Unerbietens mich bereit halten.

Mit den treuften Wünschen unverbrüchlich Der Ihrige

Goethe.

10

15

Bu obigem als Sohn mich auf jeden Fall verpflichtend. Weimar den 10 ten July 1825.

J. A. von Goethe.

221.

Un Friedrich v. Müller.

Em. Hochwohlgeboren

ziehen Benkommendes in gefällige Betrachtung und eröffnen mir ein geneigtes Gutachten. Sollte der baß Sie uns benfelben wie fo viele andere juganglich gemacht.

Um aber eine fich eben barbietende Gelegenheit nicht zu verfäumen eile zu schließen mich zu fernerer Hulb zund Gnade angelegentlichst empfehlend.

Weimar ben 15. Juli 1825.

# [Beilage.]

# Unädigft zu gedenten.

Die Lehre von der Achromafie und Hyperchromafie ist in meiner Farbenlehre Ersten Theil § 285 bis 298 10 kürzlich vorgetragen und zwar in Bezug auf die behgelegte vierte Tafel und deren vorgedruckte Erklärung pag. 7.

Ferner ist die chemische Wirkung ben der dioptrischen Achromasie § 682—687 im Kurzen verhandelt 12 worden.

Sobann im zweyten Theile Seite 581 die Geschichte der Entdeckung, Resultate und Folgen vorgetragen. Sämmtliche Stellen sind mit Orange-Papierstreisen bezeichnet. Hieraus geht nun hervor daß ein achromatisches Prisma oder Objectiv aus zweh Glasarten, aus Crown- und Flintglas bestehen müsse um den gewünschten Effect: behbehaltene Brechung und entsernte Farbenerscheinung, hervorzubringen. Und so ist denn auch beh dem Körnerischen kleinen 25 Apparat das mittlere Prisma von Flintglas, das obere und untere von Crownglas.

and the second of the second

zwehten geschichtlichen Theil vom 17. Jahrhundert an, wo manches in's Allgemeine Gehende zu angenehmer Unterhaltung dienen kann.

Döbereinern soll die überraschende Notiz sogleich vorgelegt werden, merkwürdig genug ist es daß auch bier eine Natur-Bedingung sich der größeren Brauch-barkeit einer unschähderen Technik entgegensetzt, eine Bedingung an die niemand hätte benken können.

Möge die Bermehrung der höchsten Familie sich glücklich einstellen und ein reiselustiger Sohn uns zu- 10 nächst angekündigt werden.

Erft in diesen letten Tagen, besonders gestern Abend ben einer Spaziersahrt um's Webicht, konnte ich beh der Congruenz unserer Barometerskände versichert sehn daß über dem Ottowald wie über dem 15 Ettersberg eine heitere Atmosphäre sich ausbreite.

Von Varnhagen und Frau besuchten mich diese Tage; es thut mir leid daß ich ihn nicht mit Ew. Königlichen Hoheit Behfall habe erfreuen können. Es sind ein paar bedeutende, aufmerkende und mit= 20 theilende Personen. Die Schärse berlinischer Jungen milberten sie in diesen wenigen Stunden ganz freund= lich; ich habe manches durch sie vernommen was über Zustände und Vorsallenheiten zur willkommenen Auf= klärung diente.

Das nun vollständig angelangte Museum Worsleyanum ist für den Kunst= und Alterthumsfreund ein unerschöpflicher Born, wieviel danken wir Ew. Hoheit baß Sie uns benfelben wie so viele andere zugänglich gemacht.

Um aber eine sich eben darbietende Gelegenheit nicht zu verfäumen eile zu schließen mich zu fernerer Huld s und Gnade angelegentlichst empfehlend.

Weimar ben 15. Juli 1825.

## [Beilage.]

# Gnädigft zu gedenken.

Die Lehre von der Achromafie und Hyperchromafie ist in meiner Farbenlehre Ersten Theil § 285 bis 298 10 kürzlich vorgetragen und zwar in Bezug auf die behgelegte vierte Tafel und deren vorgedruckte Erklärung pag. 7.

Ferner ist die chemische Wirkung beh der dioptrischen Achromasie § 682—687 im Kurzen verhandelt 12 worden.

Sobann im zweyten Theile Seite 581 die Geschichte der Entdeckung, Resultate und Folgen vorgetragen. Sämmtliche Stellen sind mit Orange=Papierstreisen bezeichnet. Hieraus geht nun hervor daß ein achro= matisches Prisma oder Objectiv aus zweh Glasarten, aus Crown= und Flintglas bestehen müsse um den gewünschten Effect: behbehaltene Brechung und entsernte Farbenerscheinung, hervorzubringen. Und so ist denn auch beh dem Körnerischen kleinen 25 Apparat das mittlere Prisma von Flintglas, das obere und untere von Crownglas.

Soviel wüßte schwarz auf weiß von dieser Angelegenheit vorzutragen. Weil aber beh der experimentirenden Beobachtung einige Gewohnheit und Fertigkeit nöthig ist und beh der restektirenden Ansicht frühere Prämissen sich nothwendig machen, so würde, wenn s noch eine Dunkelheit übrig bleiben sollte, dieselbige nur in Gegenwart mündlich beseitigen können.

Da jedoch Höchst Dieselben der Mathematiker er= wähnen so seh es mir erlaubt auszusprechen daß wohl noch ein halbes Jahrhundert hingehen möchte bis sie 10 sich mit mir versöhnen und gewahr werden daß ich auch ihnen zu Vortheil und Bequemlichkeit gearbeitet habe.

Weimar den 15. Juli 1825.

## 224.

Un Johann Wolfgang Döbereiner. [Concept.]

Ew. Wohlgeboren 15 wegen nachstehender Frage hiemit anzugehen, werde hohen Orts veranlakt.

Des Herzogs von Clarence Königliche Hoheit haben Serenissimo die Notiz mitgetheilt: daß die Dampf= schiffe große Seereisen zu machen nicht vermöchten wieil die Ruder im Salz oder gesalzenem Wasser beständig oder lange sortwährend bewegt sich ent= zündeten.

#### **2**28.

An Clemens Wenzeslaus Coubray.

Herr Ober-Baudirector Coudrah ift eingeladen, heute Abend um 6 Uhr mit nach Belvebere zu fahren. Hofrath Meher erwartet unferer zu einer Conferenz wegen der Genfer Medaille.

28. den 21. Juli 1825.

௧.

### 229.

Un Friedrich v. Müller.

Heute Abend gedenke mit Professor Riemer nach Belvedere zu fahren und die Medaille mit Hofrath Meher schließlich zu besprechen. Vielleicht kommen der Herr Canzler nach Bequemlichkeit auch hinauf.

28. den 21. Juli 1825.

10

௧.

## 230.

An ben Grafen C. 2. v. Beuft.

## Em. Excelleng

in der so glücklich eingeleiteten und obschon langsam, doch günftig vorschreitenden Angelegenheit abermals um gefällige Mitwirkung anzugehen, möchte wohl der 15 Zeit und den Umständen gemäß erachtet werden.

Hierbey erfolgen also zuerst dren Bittschreiben an Ihro Majestäten die Könige von Sachsen, Babern und Bürtemberg zu geneigter Besorgung an die respectiven Bey der Atademie der Wiffenschaften findet sich wohl alles dieß zusammen, auch verbreitet sich der Einfluß unserer theuren Freundin gewiß über diese ernste Gesellschaft. Doch wird der treuen Seele unserer Guten es gewiß scherzhaft erscheinen daß ich sie, die Muerbeständigste, daß ich sie um das Verhalten des Allerbeweglichsten befrage.

Die schönsten Grüße und ein herzliches Lebewohl! Weimar den 21. Juli 1825. Goethe.

#### 227.

### Un Friedrich v. Müller?

[Concept.]

Es würde mir viel Bergnügen verschaffen wenn wich die Barometerstände des Februar von diesem Jahre, wie sie in Paris auf der Sternwarte gewiß beobachtet worden, baldigst erhalten könnte. Sodann aber geschähe mir ein bedeutender Gefalle wenn ich die Beobachtungen anderer Orte für eben diesen Monat, wie sie von 15 sonstigen Beobachtern, wo es auch seh, in Europa oder den übrigen Welttheilen verzeichnet worden, nach und nach erhalten könnte. Wahrscheinlicher Weise sließen dergleichen auf der Pariser Sternwarte viele zusammen.

Weimar den 21. Juli 1825.

#### 228.

An Clemens Wenzeslaus Coubray.

Herr Ober-Baudirector Coudrah ist eingelaben, heute Abend um 6 Uhr mit nach Belvebere zu sahren. Hofrath Meher erwartet unserer zu einer Conferenz wegen der Genfer Medaille.

B. den 21. Juli 1825.

**B**.

#### 229.

## Un Friedrich v. Müller.

Heute Abend gebenke mit Professor Riemer nach Belvedere zu fahren und die Medaille mit Hofrath Meher schließlich zu besprechen. Bielleicht kommen der Herr Canzler nach Bequemlichkeit auch hinauf.

10 23. den 21. Juli 1825.

**&**.

#### 230.

Un ben Grafen C. 2. v. Beuft.

### Ew. Excelleng

in der so glüdlich eingeleiteten und obschon langsam, doch günftig vorschreitenden Angelegenheit abermals um gefällige Mitwirtung anzugehen, möchte wohl der 3eit und den Umständen gemäß erachtet werden.

hierbeb erfolgen also zuerst breb Bittschreiben an Ihro Majestäten die Könige von Sachsen, Babern und Bürtemberg zu geneigter Besorgung an die respectiven

Herren Gefandten, welchen andringlichft empfohlen zu febn wünsche.

Aus der behgelegten Copie werden Ew. Excellenz ferner den Inhalt und die Art meines Vortrages beurtheilen. Sollte derselbe zu weitläufig erscheinen so 3 möge Folgendes zur Entschuldigung dienen.

Ich habe einige bisher vorgekommene Bebenken und Anforderungen vorläufig beseitigen und anderes, das sich ereignet, vortheilhaft aufstellen wollen. Daher suchte ich hinzudeuten auf das Berlangen Großberzog- 10 lich Hessischer Gesandtschaft, den Berleger genannt zu wissen: auf die Anordnung des Königlich Bürtem-bergischen General-Rescripts vom 25. Februar 1825, daß das Privilegium jedem Bande vorgedruckt werden solle, und noch auf anderes, was sich auf die gewöhn- 15 lichen bisherigen Vorkommnisse bezog.

So hab ich denn auch den durch das Königlich Dänische Privilegium (welches überhaupt die Sache sehr groß behandelt und weshalb ich des Herrn Grasen v. Ehben Excellenz aber und abermals meinen ver- vpflichteten Dank abzustatten bitte) bis auf 50 Jahre erstreckten Termin gleichfalls mit eingeführt, übrigens aber auch mein Gesuch dem an die hohe Bundestags- Versammlung gerichteten Petitum consorm zu halten getrachtet.

Wenn ich nun aber nach und nach die übrigen nöthigen Expeditionen einzusenden nicht ermangeln werde; so enthalte ich mich doch an die Kaiserlich

ber Majolika S. 37 und zwar b Crebenz und flache Schalen einige acquiriren wollte?

Da man nur etwa vierzig Gulben Rheinisch baran zu wenden gedenkt, so würde man wohl auf die vier s erften renunciiren muffen; beh den folgenden aber bis Mr. 20 incl. kame es hauptsächlich darauf an inwiefern bie Gegenstände von Bedeutung und die Ausführung in der gegebenen Urt forgfältig wäre.

Da man jedoch hierüber in der Entfernung weder 10 urtheilen noch beschließen kann so wollte ich Em. Wohlgeboren Rath mir erbitten wie Sie, nach Renntniß ber Gegenstände sowohl als der nähern Umstände, darüber benten und was Sie allenfalls rathlich glauben würden, wie ich mir dann auch über die vier ersten und 15 deren besonderen Werth einige nähere Nachricht erbitte.

### 232.

# Un Chuard Jerrmann.

[Concept.]

[22. Juli 1825?]

Ew. Wohlgeboren

banke zuförderft für das mir bewiesene Bertrauen; darf jedoch nicht verhehlen daß ich es für eine fcwierige Sache halte, das Vorspiel zu Fauft in ein Vorspiel 20 zu Eröffnung eines neuen Theater = Unternehmens zu verwandeln. Es müßte beynahe umgeschrieben werden, wenn es so höflich, artig und einnehmend einem Bu= blicum gebracht werden follte als es jest tropig und Goethes Berfe. IV. Mbth. 39. Bb.

256 Juli

Luxemburg erbitten bürfen? Bielleicht sondiren Hochbiefelben bes Herrn von Grünne Excellenz, ob man mit bergleichen Gesuch hervortreten bürfe; ich würde mich sodann an denselben unmittelbar wenden und eine frühere aus persönlicher Bekanntschaft entsprungene s Gewogenheit bescheidentlich in Anspruch nehmen.

Und so darf ich denn wohl für dießmal mit besicheidenem Borbehalt fernerer Mittheilungen für die bis jest erzeigte unschätzbare Geneigtheit höchlich dankend mich mit vollkommenster Hochachtung unterzeichnen Ew. Excellenz

ganz gehorsamster Diener Weimar den 22. Juli 1825. J.W.v. Goethe.

231.

Un Johann Loreng Schmibmer.

[Concept.]

[22. Juli 1825?]

Mit Vergnügen erinnere mich daß Dieselben vor geraumer Zeit eine sehr schöne Acquisition für meine 15 Sammlung besorgt die mir dis auf den heutigen Tag noch Freude macht. Sehr angenehm war es mir daher daß Sie einen durch Herrn Hofrath Meher ergangenen Auftrag gefällig übernehmen und wie aus Ihrer Rücksantwort hervorgeht mit so vieler Sorgfalt behandeln 20 wollen.

Hiedurch veranlaßt füge noch die Frage hinzu: wie man sich allenfalls zu benehmen hätte um von

ber Majolika S. 37 und zwar b Crebenz und flache Schalen einige acquiriren wollte?

Da man nur etwa vierzig Gulben Rheinisch daran zu wenden gedenkt, so würde man wohl auf die vier sersten renunciiren müssen; beh den folgenden aber bis Nr. 20 incl. käme es hauptsächlich darauf an inwiefern die Gegenstände von Bedeutung und die Aussführung in der gegebenen Art sorgfältig wäre.

Da man jedoch hierüber in der Entfernung weder 10 urtheilen noch beschließen kann so wollte ich Ew. Wohl= geboren Rath mir erbitten wie Sie, nach Kenntniß der Gegenstände sowohl als der nähern Umstände, darüber denken und was Sie allenfalls räthlich glauben wür= den, wie ich mir dann auch über die vier ersten und 15 deren besonderen Werth einige nähere Nachricht erbitte.

#### 232.

#### Un Chuard Jerrmann.

[Concept.]

[22. Juli 1825?]

Ew. Wohlgeboren

danke zuförderst für das mir bewiesene Bertrauen; darf jedoch nicht verhehlen daß ich es für eine schwierige Sache halte, das Borspiel zu Faust in ein Borspiel zu Gröffnung eines neuen Theater=Unternehmens zu verwandeln. Es müßte behnahe umgeschrieben werden, wenn es so höslich, artig und einnehmend einem Pu= blicum gebracht werden sollte als es jest tropig und Goethes werte. IV. Noth. 39. Bd.

unfreundlich ift, wie man es allenfalls dem Leser, nicht aber dem Zuschauer bieten darf. Sollte man jedoch diese Umwandlung unternehmen, so dürften Sie nach meiner Einsicht Iphigenie nicht darauf solgen lassen, sondern ein recht heiteres und lustiges Personen- und Abwechselungreiches Stück dazu wählen, Iphigenien aber in ihrer ganz ruhigen Erscheinung für sich einige Zeit darauf solgen lassen. Leider kann man, da beh dem Theater alles von augenblicklichen Umständen abhängt, nicht wohl einen passenden und wauslangenden Kath geben. Deswegen ich meinen guten Willen auf dieses wenige beschränken und mich Ihrem geneigten Andenken, zu der neuen Lausbahn alles Glück wünschend, angelegentlich empfehlen kann.

#### 233.

Un die Könige von Bayern, Sachfen und Bürttemberg.

Allerdurchlauchtigster Großmächtigster König, Allergnädigster König und Herr!

Em. Rönigliche Majeftat

haben die von allerunterthänigst Unterzeichnetem beh der hohen Bundes-Bersammlung eingereichte submissifte Bitte um ein Privilegium für die Ausgabe seiner Werke better Hand schon eines allergnädigsten Blickes gewürzbigt und ich erfühne mich daher, das Nähere zu Unterstützung jenes Gesuchs umständlicher vorzulegen.

Die Absicht ift, meine ichriftstellerischen Arbeiten,

mit denen ich mich lebenslänglich beschäftigt und deren großer Theil schon gedruckt ist, gesammelt herauszugeben und hierauf meine letten Lebensjahre zu verwenden.

Run würden zuerst die poetischen, rhetorischen, histos rischen, kritischen Arbeiten etwa vierzig Bände füllen: hierauf aber wäre dasjenige, was ich in Bezug auf bildende Kunst unternommen, nicht weniger, was ich in der Naturwissenschaft versuchte, in einer nicht füglich zu bestimmenden Zahl von Bänden nach zu bringen.

Da nun aber zu einem folden Unternehmen ichon mehrjährige Aufmerksamkeit und Bemühung erforderlich war, auch zunächst noch febn wird, um zulett eine folde Rechenschaft abzulegen; so würde es um so wünschenswerther febn, daß der Berfasser von den 15 unausgesetten Bemühungen feines Lebens billigmäßigen Bortheil ziehe, welcher durch den in Deutschland noch nicht zu hindernden Nachdruck gewöhnlich verkummert Deshalb erkühne mich nun Ew. Königliche Majestät hiedurch bescheiden anzugehen mich in allen, w in Höchst Ihro Landen gegen den Rachdruck schon beftebenden Gesetzen und Anordnungen einzuschließen, besonders aber für gedachte vollständige kritische Ausgabe meiner Werke ein Privilegium zu ertheilen, fo daß ich gegen den Nachdruck und dessen Berkauf in 25 Höchft Ihro Staaten völlig gefichert fen, unter An= brohung der Confiscation und fonstiger Strafen, welche theils den Landesgesetzen nach ichon bestehen, ober fünftig für nöthig erachtet werden möchten.

Und zwar wage ich, mir ein folches Pribilegium für mich, meine Erben und Erbnehmer in der Maaße zu erbitten, daß sowohl ich, wenn ich den Berlag selbst oder in Gemeinschaft besorge, als auch, wenn ich einem Berleger die Besugniß übertrüge, dieser des gesetzlichen schutzes genießen möge.

Sollte es hieben nicht genehm sehn, diese Ausgabe der letten Hand, die für künftig keine Abanderung erleiden, auch um einen annehmlichen Preis verkäuslich sehn soll, auf unbestimmte Zeit zu privilegiren, so 10 erlaube mir doch die allerunterthänigste Bitte, den anzusehenden Termin auf fünfzig Jahre zu erstrecken, damit meine Familie sich auch unter die vielen mitzählen dürse, welche in Allerhöchst Ihro Landen eines dauerhaft beschützten Glückes genießen.

Und so werbe ich benn auch nicht ermangeln, das mir so vortheilhaft als ehrenvoll gegönnte Privilegium auf eine geziemende Weise dem Publicum vor Augen zu bringen. Eine solche gnädigste Vergünstigung würde ich mit dem reinsten, devotesten Dank erkennen und 20 für die höchste Belohnung achten, die mir für meine unaußgesehten vieljährigen Bemühungen nur immer hätte zu Theil werden können.

In tiefster Chrfurcht
Ew. Königlichen Majestät
allerunterthänigster Diener
Johann Wolfgang von Goethe.
Weimar den 22. Julius 1825.

# 234.

### Un Friedrich v. Müller.

[Concept.]

[Etwa 22. Juli 1825?]

Indem ich die unterzeichneten Cirkularien hiermit zurucksende lege die Abschrift des Trauergefanges ben.

Ferner bringe die Trippelische Gipsbufte in Berlin in Erinnerung.

- Sodann könnte Herr Regierungs=Rath Schmidt mich doppelt verbinden wenn er mir den Berliner Barometerstand vom Februar dieses Jahrs und die Höhe von Berlin über der Meeressläche baldigst ver= schaffte.
- Rönnte man beh dieser Gelegenheit etwas Näheres ersahren was eine vorjährige (oder vielleicht schon gar die vom Jahr 1823) an das User der Ost= und Nordsee von Berliner wissenschaftlichen Männern unternommene Expedition für Gewinn getragen hat, so wird es sehr angenchm sehn da man schon lange auf einige Notiz gewartet hat.

Ginige nach Paris zu sendenden Wünsche lege nächstens vor und erbitte mir die vollständige Abresse an des Herrn Grafen Beuft Excellenz nach Frank-20 furt a/M. 262 Juli

### 235.

# Un C. 2B. Göttling.

# Em. Wohlgeboren

erhalten hieben die Wahlverwandtschaften und Wander=
jahre nach Gelegenheit gefälligst durchzugehen und
überzeugt zu bleiben daß ich die Gesinnungen, aus
welchen Ihre Theilnahme sich herleitet, im reinsten s
Sinne anzuerkennen und zu würdigen weiß, auch
immersort dankbar vor Augen habe. Diese mir so
wichtige Angelegenheit im Allgemeinen und Besondern
jest und künftig Ihrem dauernden Wohlwollen bestens
empfehlend.

# ergebenft

Weimar den 23. Juli 1825.

3. 2B. v. Goethe.

# Nachfchriftlich

bemerke den Wunsch daß die Paquete der Botenfrau Bollbrachten übergeben werden möchten, welche 18 Accord hat und von deren Borsicht man überzeugt sehn kann.

#### 236.

### Un F. J. Soret.

Betgehendes Paquet von Freund Meher ausgefertigt kann ich nicht abgehen lassen ohne Sie, mein Werthester, auch einmal zu begrüßen und vor allen Dingen aus wusprechen wie sehr uns das geglückte Bild unserer Fürstin erfreut hat; herr Bovy wird gewiß damit

Ehre einlegen, wie wir denn, die wir unsern Zweck badurch erreichen, alle Ursache haben auch Ihnen bestens für die Bermittelung zu danken.

Ferner muß ich versichern daß mir die Erscheinung bes bösen Geistes große Freude gemacht hat; es ist völlig derselbe Sinn und Ton wie ihn die Deutschen zu jener Zeit in ähnlichen Productionen vortrugen. Haß und Partheygeist bedienten sich damals zu ihren Absichten auch wohl eines geistreichen Spaßes.

Darf ich bitten mein Andenken in dem schönen Bergthale gelegentlich zu erneuen; welche Kunde ich auch von dorther vernehme, so ist doch eigentlich nur die Witterung die das allgemeine Bergnügen von Zeit zu Zeit stören kann, sonst ist alles wohl und froh.

36 wiederhole die Bitte meiner überall zu gedenken.

Meyers Aufenthalt in Belvebere hat mich schon einmal am schönen Abend hinauf gelockt, ich gönne ihm den freundlichen Aufenthalt von Herzen, zu seiner Erholung. Indessen bereiten wir uns hier am Orte zu einem frohen Empfang der Abwesenden. Unsere Frauenzimmer und jüngere Freunde scheinen sich vorzüglich Berka zu belieben, und sich auf größere Geselligkeit, Feste und Tänze im Stillen vorzuberreiten.

Den lieben Prinzen grüßen Sie besonders von mix; unsere Aleinen sind munter und tragen die Nachwehen vergangener Leiden mit frohem Kinder= finne. Möge ich Sie balb wieder feben, Ihres belehrenden und erfreuenden Umgangs zu genießen.

treulich ergeben

Weimar den 25. Juli 1825.

J. W. v. Goethe.

237.

An Julius Cbermein.

[Concept.]

264

Die hier wieder zurucktommenden kleinen Gedichte babe mit Bergnügen gelesen und wird derselben in dem nächsten heft von Kunft und Alterthum freundlich gedacht werden.

Weimar den 26. Juli 1825.

238.

Un Friedrich Beuther.

[Concept.]

[26. Juli 1825.]

Herr Beuther wird hiedurch auf's höflichste ersucht 10 bie Angelegenheit der besprochenen Decoration vorerst auf sich beruhen zu lassen bis zu fernerer Verabredung. Auch ist derselbe auf Sonntag den 31. Juli zum Mittagstische freundlichst eingeladen.

239.

Un J. G. Meber.

Hierben, mein Theuerster, die Silhouette des Cha- 15 rons; wollen Sie mir ein paar Worte darüber fagen,

so will ich sie in den Brief an Schorn einschalten, wo sie besser hinpassen als in den Aufsatz. Zu Mittag find Sie freundlichst eingeladen.

28. den 28. Juli 1825.

3. W.v. G.

240.

An Johann Repomut hummel.

[Concept.]

10

[30. Juli 1825.]

Ew. Wohlgeboren erhalten hieben die verabredeten Gefänge, an denen ich nur Freude haben kann wenn sie durch Ihre Meister= kunst in's Leben gerusen sind, wovon ich mir gelegent= lich einige Mittheilung erbitte.

Hochachtungsvoll.

241.

Un ben Grafen C. Q. v. Beuft.

Em. Excelleng

abermals einige gefällig zu übergebende Schreiben einjendend, verfehle nicht zu bemerken, daß ich bald nach Empfang der Königlich Dänischen Privilegien schon am 1.5 8. Juli an des Herrn Grafen von Eyben Excellenz, geleitet durch einen früheren Wink, die schuldige Zuschrift erlassen, welche Hochdenenselben inzwischen vielleicht schon bekannt geworden.

Indem ich mir nun fernerhin die Erlaubniß ahn= 20 licher Sendungen zu erbitten die Frenheit nehme, leb ich ber Hoffnung, beb nächster glücklicher Feber meine aufrichtigste Dankbarkeit und wahrhaft hochachtungs= volle Anhänglichkeit personlich auszusprechen.

Em. Ercelleng

ganz gehorsamfter Diener Weimar den 30. Juli 1825. J.W.v. Goethe.

242.

An J. C. L. Schorn.

# Guer Wohlgeboren

erhalten hieben den versprochenen Auffat welcher die Gedanken der Weimarischen Kunstfreunde über die eingesendeten Zeichnungen enthält. Möchten die dieß= 10 seitigen Ansichten mit dem Urtheil der Stuttgarter Kenner und Liebhaber zusammen treffen und Sie davon in dem Kunstblatte einen gefälligen Gebrauch machen. Den anzusügenden Umriß, wenn ihn der Künstler gebilligt hat, werden Sie auch ohne Bedenken behlegen 15 und so die Angelegenheit beschleunigen können.

Sodann exbitte mir von der Nummer des Kunst= blattes eine Anzahl Abdrücke für hiefige und auß= wärtige Freunde.

Danken Sie Herrn von Cotta bestens für die w Berankassung, welche so schöne Frucht getragen hat; auch sehen die sämmtlichen Künstler in meinem Namen gegrüßt. Herr Leybold wird an unserer Entwickelung

sehen, daß wir in seine Gedanken einzudringen versucht haben. Das Weitere behalten wir uns vor in Kunst und Alterthum zu entwickeln, denn ein Werk dieser Art ist unerschöpflich, es regt einen guten Gedanken nach dem andern.

Ich habe mir es daher durch einen jungen geschickten Künstler genau in derselben Größe mit schwarz und weißer Kreide auf grau Papier nachbilden lassen, und wenn die Copie auch den Geist des Originals nicht ganz wieder gäbe kann man doch zufrieden sehn die Idee des Ganzen und die Intentionen des Einzelnen klar vor Augen zu haben, und mit Fremden und Einheimischen sich darüber zu besprechen.

Und so bleibt denn immer eine glückliche Nach=

bildung in Steindruck durch den Künstler selbst höchst
wünschenswerth, und ich verspreche mir davon für Kunst und Kunstkenntniß vielfaches Gute, denn ein hoher Begriff, meisterhaft dargestellt, muß für den Augenblick und in alle Zeiten sich wirksam erweisen.

Die Kifte wohl eingepackt foll mit der nächsten Fahrgelegenheit abgehen und die hieher gesendete Declaration dem Frachtbrief hinzugefügt werden, mit den
besten Wünschen einer glücklichen Kückkehr; wie ich
denn mit dem freundlichsten Dank mich nunmehr zu
seneigtem wohlwollenden Andenken bestens empsehle.
Sie haben ihn durch die fortgesetzten Bemühungen um
diese Angelegenheit vielsach verdient, wodurch Sie uns
allen, besonders aber mir das größte Bergnügen sowohl

burch ein gegenwärtiges Anschauen als durch Erinnerung an vergangene glückliche Zeiten thätig verschafft haben, und es wird sich daraus noch manches Angenehme und Nühliche entwickeln. Auch den Herren Boisseres bitte mich bestens zu empsehlen.

ergebenft

Weimar den 31. Juli 1825. 3. W. v. Goethe.

243.

An J. L. Schmibmer.

[Concept.]

Em. Wohlgeboren

so wie Herrn Börner banke zum allerschönsten für die mir mitgetheilte Aufklärung. In solchen Dingen 10 bleibt immer etwas zweifelhaft und dem Zufall über= laffen.

Meine Erklärung in dieser Sache geht nunmehr dahin daß ich hundert Gulden Rheinisch daran zu wenden gedenke und wäre zuerst auf Nr. 1 Das letzte 13 Abendmahl zu ressectiren. Was die übrigen betrifft so stelle solches Ihrer. und Herrn Börners Beurstheilung anheim; es ist freylich zu wünschen daß sie unterhalb der Taxe zu erhalten sehen; doch bleibe dieß alles Ihrer Aufmerksamkeit und Beurtheilung wgänzlich überlassen.

Für das Einpacken bitte gleichfalls wohl zu forgen und ware die Rifte mit Stroh außen zu emballiren

und durch Fuhrgelegenheit an Herrn Carl, angesehenen Handelsmann in Jena, seiner Zeit zu überschicken.

Frühere Anzeige während dem Laufe der Auction 5 mir erbittend. Die Bezahlung erfolgt mit der von Herrn Hofrath Meher gemachten Bestellung.

Mit ben beften Bunfchen zu geneigtem Andenken mich empfehlend.

Weimar den 31. Juli 1825.

Lesarten.

Der neununddreissigste Band, Goethes Briefe von November 1824 bis Juli 1825 enthaltend, ist mit Benutzung der vorhandenen Vorarbeiten von Carl Schüddekopf bearbeitet. Als Redactor ist Bernhard Suphan betheiligt.

#### Wiederholt aus den vorigen Bänden:

Briefe von und an Goethe befinden sich, wenn nicht das Gegentheil ausdrücklich bemerkt wird, im Goetheund Schiller-Archiv unter den alphabetisch geordneten Briefen.

Es bedeutet g eigenhändig mit Tinte,  $g^1$  eigenhändig mit Bleistift,  $g^2$  eigenhändig mit Röthel,  $g^3$  eigenhändig mit rother Tinte. In den Handschriften Ausgestrichenes führen die Lesarten in Schwabacher Lettern an, Lateinischgeschriebenes in Cursivdruck.

Da von Band 39 an, namentlich in der Privilegien-Angelegenheit, die Fälle sich häufen, dass Concepte in mehrfacher Fassung vorliegen, deren Verwerthung nach bisherigem Brauch die Lesarten über Gebühr belasten würde, so soll von jetzt an in der Regel nur das letzte, dem Mundum vorausgehende Concept eingehend berücksichtigt, die vorherliegenden dagegen nur kurz registrirt werden.

1. Handschrift des eigentlichen Briefes unbekannt; Concept von Johns Hand in dem Fascikel des G.-Sch-Archivs "Acta Privata Die neue vollständige Ausgabe meiner Schriften betr. Einleitendes Volumen. 1824", Bl. 1 1, 12 ich üdZ 13 wem aus wenn 17  $g^1$  aR Handschrift der Beilage in den Acten der preussischen Gesandtschaft am Bundestage (Geh. Staatsarchiv zu Berlin), abgedruckt

von K. T. Gaedertz, Bei Goethe zu Gaste, Leipzig 1900. Dazu ein Concept von Johns Hand 4. 24. 25 a in dem eben erwähnten Fascikel des G.-Sch.-Archivs, Bl. 1 b, woraus zu bemerken: 2, 3 über fehlt 4 1816] Lücke 14 eine ldom 16 einem q aus einen 17 in nach doch 24 unbeil= 3.2 abzuhelfen q1 aus zu belfen 4 genugfame barem 12 murbe mare g1 über murde 11. 12 aufam q1 aus au fam die hohe Versammlung g1 gestrichen 13 ihr] bas g1 über ihr 14 nach fräftigft g 1 aR: zu 21 bereinten 23. 24 wenn er einem Commissionair, vielleicht auch g' gestrichen 28 batte. 4, 2 beutschen 4 fonst g' aus son 10 haben fehlt 19 erörtern g1 aus erortern 24. 25 fehlt mit Ausnahme des Datums 25 Novbr. John auf  $g^1$  Nov. über Octobr.

Der Adressat (1770-1846, vgl. ADB. XXIII, 233), damals kgl. preussischer Gesandter beim deutschen Bundestage und Ministerresident in Frankfurt a/M., seit 1823 auch Generalpostmeister, war Goethen als Sammler zuerst durch einen ausführlichen Bericht seines Sohnes von der Berliner Reise (18.—21. Mai 1819) bekannt geworden, vgl. zu XXXI, 161, 13; im Februar 1821 trat Goethe dann durch August und Frau v. Stein mit ihm in Verbindung, vgl. XXXIV, Nr. 132/133 und 140, ferner XXXVI, 43, 3. — Über die Privilegierung der Ausgabe letzter Hand vgl. Nr. 56. 60. 61. 63. 67. 68. 82 .86. 94. 103. 105. 106. 125. 136. 149. 150. 153. 180. 181. 201. 217. 230. 233. 241 d. B., ferner zu XXXVII, 35, 17. XXXVIII, 16, 6. Nagler antwortet am 26. December 1824 (in demselben Fascikel Bl. 4), er habe nach des erkrankten Grafen v. Bernstorff Rückkehr über Goethes Wunsch unter Einreichung seiner Gedenkschrift amtlichen Antrag erstattet und "in diesem Augenblicke Genehmigung und Auftrag zur Unterstützung in Wien und in der Bundes Versammlung" erhalten; er übersendet ferner den Entwurf zu einem schriftlichen Gesuch an die Bundesversammlung (vgl. 68 d. B.) und rät zu Privatschreiben an den Fürsten Metternich und Genz (vgl. 67 und 61 d. B.).

- \*2. Vgl. zu 2677 (Bd. 9). Umrändertes Sedezblättchen von Johns Hand
- 5, 1 August Riese, Diener am Freien Kunstinstitut zu Weimar, vgl. Tageb. 1X, 290, 26. 291. 1. 2. 293, 6. 7.

\*3. Vgl. zu 2677 (Bd. 9). Johns Hand.

Vgl. Tageb. IX, 292, 21. 293, 22—28; der Besuch Sorets mit dem Prinzen Carl Alexander fand darnach erst am 8. November statt, vgl. 6 d. B.

\*4. Vgl. zu 6243 (Bd. 22). Johns Hand 6, 5 Berloren 7, 3. 4 g Dazu ein Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1824, 170, woraus zu bemerken: 6, 5 Die Zahlen 2—6 vor den Absätzen fehlen ber nach das 6 mich g üdZ 9 begegnet g aus begegne 17 Hatifi aus Hatibi über Kariri 23 Auch geschähe — 25 g² gestrichen 7, 2 einzusprechen g über anzuftragen 3. 4 fehlt

5, 15-17 Nach Tageb. IX, 291, 2-4 die vom Kanzler v. Müller besorgte Übersetzung des Briefes an den Chevalier de Kirckhoff (vgl. 7 d. B.) in's Französische. Der Kanzler v. Müller übersendet am 9. Nov. 1824 (Kanzler v. Müller-Archiv Nr. 252) "den von seinem Schönschreiber wirklich zu wahrer Augenlust mundirten französischen Brief" Derselbe übersendet am 21. Oct. 1824 "die Schererischen Gedichte von München, abgeschrieben für E. Excellenz" (Kanzler v. Müller-Archiv Nr. 252) 20 Die Maske der Medusa Rondanini, jetzt in der Münchener Glyptothek, erhielt Goethe in einem alten Abguss vom Kronprinzen Ludwig von Bayern zum Geschenk, vgl. 240, 13-19, Sulpiz Boisserée I, 476, Schuchardt, Goethes Kunstsammlungen II, 337, Hempel XXIV, 706 f. 952 f. 24 Anzeige des Heftes Zur Naturwissenschaft überhaupt, besonders zur Morphologie, II, 2, vgl. 11, 14. 15 und zu XXXVIII, 15, 3, Tageb. IX, 291, 19. 20. 24. 25. 292, 14-17.

\*5. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1824, 169, 7, 14 bedeutender aus bedeutenden nach seiner 18 zu sinden gaR 20 Ihnen nach ich 21.22 ohne Zweisel g über gewiß 8, 1 mir über ihr ich über sich 8 Ich nach Es sind 12 Novbember] Octbr

Vgl. Tageb. IX, 293, 16, 17 7, 10 Über den Oberst W. v. Eschwege vgl. XXXVIII, 326, 14. 330 f. 8, 8, 9 vgl. Tageb. IX, 285, 6, Kunst und Alterthum V, 2, 111-115.

\*6. Vgl. zu 2677 (Bd. 9). Johns Hand Vgl. zu 3 d. B., Tageb. IX, 293, 6. 7. Ein vom 7. November 1824 datirter "Auszug aus den Maynzer Acten" (vgl. Tageb. IX, 293, 8), vier Folioblätter von Johns Hand in dem Convolut des G.-Sch.-Archivs "Varia. Theilweise zu den Annalen" (Tag- und Jahreshefte, Kasten II), bleibt von der Aufnahme ausgeschlossen.

7. Handschrift, wohl von John, in der Autographensammlung des Baron von Stossaert (?), die derselbe der Akademie in Brüssel vermacht hat. Abgedruckt bei Strehlke II, 505 nach einer Abschrift des Herrn J. Liagre in Brüssel 9, 10 accuser] assurer 19. 20 à Mr. le Baron de Stassart] fehlt, vgl. J. Liagre bei Strehlke II, 505 ("ici un membre de phrase effacé par l'auteur"); der auch im deutschen Concept fehlende Name ergiebt sich aus dem vom Kanzler von Müller entworfenen (vgl. zu 5, 15-17) französischen Concept von unbekannter Schreiberhand (Kanzler v. Müller-Archiv Nr. 252), dem auch zu 9, 10 gefolgt und aus welchem ferner zu bemerken ist: 8, 21. 22 m'addresser anterieurement Kanzler v. Müller über me faire en date du 9, 18 journellement convaincre Kanzler v. Müller aus: convaincre journellement 20 le Baron de Stassart Goethe a1 aR, vom Kanzler v. Müller mit Tinte nachgezogen fehlt

Dazu ein deutsches Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1824. 167:

#### Mein Berr

Ein geneigtes Schreiben vom 3. Octbr erinnert mich daß ich auf die frühere an mich ergangene schätzbare Sendung noch nichts, wie zu erwarten gewesen, erwiedert. Hier darf ich nun wohl mein hohes Alter, die nicht verminderten Geschäfte und das sich 5 täglich vermehrende Zutrauen meiner Landsleute sowohl als austwärtiger vorzüglicher Männer zur Entschuldigung anführen. Die hauptsächliche Betrachtung aber, die mich an vielen Antworten hindert ist, daß ich nicht gern einen leeren Empfangschein austelle, sondern einen motivirten Behfall, den mir übersendeten 10

<sup>2 3.</sup> Octbr g auf  $g^1$  später in die Lücke geschrieben 3 frühere g über die unterm [Lücke] nichts, g aus nicht 5 das aus daß 10 den aus dem

poetischen und artistischen schätzbaren Werken hinzufügen möchte. Daß dieses aber meine Kräfte völlig übersteigt werde ich durch die vielen unbeantworteten Sendungen täglich belehrt, welche nur seit einem Jahre, zwar unvergeffen aber nicht genugsam gewürdigt mir zur Seite liegen.

Entschuldigen Sie mich also beh Herrn [Lücke] auf bas allerbeste und zwar hauptsächlich in dem Betracht daß um ein Wert der neusten Zeit gehörig zu schähen man sich des ganzen Faches dieser Literatur von alten Zeiten her wieder erinnern müsse, eine Anforderung, die man nur planmäßig und mit entschiedener Consequenz an sich machen kann. Überzeugen Sie Sich also und überzeugen Ihren werthen Freund daß ich beh dem besten Willen nicht im Stande seh eine gehörige Würderung jenes schähenen Wertes zu übersenden und daß ich nichts mehr wünsche, als daß Sie behderseits mit der Versicherung einer wahrhaften Anerkennung und vorzüglichen Theilnahme, des Rechtes mich bediene mich unterzeichnen zu dürfen.

Vgl. Tageb. IX, 291, 2—4. 294, 20—22. Antwort auf des Adressaten (vgl. Tageb. IX, 416, G.-Jb. XVIII, 160) Brief vom 3. October (Eing. Br. 1824, 258), worin er um Mittheilung ersucht, ob ein vor einigen Monaten unter der Adresse des grossherzoglichen Cabinets an Goethe abgesandtes Packet, einen Brief des Barons de Stassart und ein Exemplar der "charmantes fables de ce célèbre littérateur" enthaltend, in seinen Besitz gelangt sei.

\*8. Handschrift von John in der Hirzel'schen Sammlung der Leipziger Universitätsbibliothek. Umrändertes Sedezblättehen 10,14 geschehe 21 habe q aus haben

10, 13 Der Bericht über die Neuorganisation der jenaischen Universitätsbibliothek, vgl. zu 14/15 d. B., 18, 14—22 und Tageb. IX, 293, 8—10. 295, 6—8, ferner Tageb. IX, 289, 28. 290, 1. 8—11. 18—20. 23. 24. 291, 15. 16. 22. 292, 2. 22. 293, 3. 4. 32. 294, 5. 6. 16. 18. 19. 295, 1. 2. 11. 17. 296, 2. 3. 11. 19. 297, 3.

9. Concept von Johns Hand in dem Fascikel des G.-Sch.-Archivs "Naturwissenschaftliche Correspondenz IV.

s der neuften  $g^1$  über seiner man  $g^1$  aR 12 daß  $g^1$  über was

Januar bis Ende 1824", Bl. 125

11, 2 Sendung nach und nicht unbedeutende damit  $g^1$  üdZ nach um 3 des  $g^1$  über einigermaßen dem 4 erwidert seh  $g^1$  über 31 antworten 8 2  $g^1$  aR, ebenso die übrigen Zahlen 21 hat  $g^1$  üdZ 24 Herren 12, 9 braunischer 11 Kennern g über Kölnern hoch  $g^1$  aR 13 allen diesem 15 die] dies Gedruckt: Naturwiss. Correspondenz II, 103

Vgl. Tageb. IX, 295, 16. Antwort auf des Adressaten Brief vom 24. October 1824 (Naturwiss. Correspondenz II, 101) 11, 5. 6 vgl. Bd. 38, Nr. 241, Tageb. IX, 289, 19, 291, 6, 13, 293, 19 14. 15 vgl. zu 6, 24 18 Über Michael Beers "Paria", dessen erste Aufführung in Weimar am 6. November 1824 Goethe selbst besuchte (Tageb. IX, 292, 28), vgl. 45, 5-13. 67, 1-6 und zu XXXVIII, 14, 20 12,3 vgl. 79, 11-21. 114, 8-20. 128, 20. 135, 11. 151, 17. 18. 201, 5 und zu XXXVIII. 84. 5. 6: Zanolis Brief vom 14. October in den Eing. Br. 1824, 264 8. 9 Nees v. Esenbeck schreibt am 24. October 1824: "Mich beschäftigt in diesem Augenblick die Herausgabe der längst projectirten Übersetzung von Robert Brown's vermischten botanischen Schriften mit Anmerkungen aufs lebhafteste"; vgl. 78, 27 21 vgl. zu XXXVIII, 42, 10. 21. 223, 23.

\*10. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1824, 174 13, 5 sestzusehen nach bey sich 6 vorzüglichen g über kostbaren 9. 10 abzusertigen nach bequem 12 Incunabeln  $g^1$  aus Inculaideln  $g^1$  aus Mehr  $g^1$  aus mehr 13. 14 berselben  $g^1$  üdZ 16 ber verzeichneten  $g^1$  aR sür beren 18 classischer  $g^1$  aus Classischer  $g^2$  aus Classischer  $g^3$  aus Classischer  $g^4$  aus

Vgl. 18, 4, Tageb. IX, 295, 20. 21. 296, 1. 2.

\*11. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1824, 175
14,9 rohen Timur g aus Timor Borwärts! g aus vorwärts! war nach an, 11 dem g aus den 14 eine aus ein 15 behzulegen nach 31 üb(erreichen?)

Antwort auf Carl Augusts undatirten Brief (Briefwechsel II, 254f.): "Die Beilage ist ein so merkwürdig historischcharakteristisches Aktenstück, daß ich nicht umhin kann, es Dir mitzutheilen. Ich hatte nämlich Müffling geschrieben, dass am Rhein man bemerkt zu haben glaubte, er habe den alten Blücher zu hoch gehoben und dass ich dieser

Kritik mit beiträte. Darauf bezieht sich der Brief". Am 16. November 1824 überläßt Carl August Goethen den Müffling'schen Brief (Briefwechsel II, 255), vgl. 17, 19—22, Tageb. IX, 296, 1. 2.

\*12. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1824, 1726
14, 19 Hochwürden] pp. so immer 15,3 daß g aus daß
4 stereotipische 6 gesundem g aus gesunden s könne g über
möge herrlichem g aus dem herrlichen 18 gar nach unmittelbar eingewirst g aus gewirst nach auf mich 24 welchen g
aus welche 16,4 konnten aus könnten 7 meinen

Datum nach der Stellung in den Conceptheften und Tageb. IX, 296, 14. Antwort auf des Adressaten Brief aus Kopenhagen vom 30. August 1823 (Eingeg. Briefe 1823, 305)? Derselbe, Bischof von Seeland (1761—1830 fehlt in der ADB.), war im September 1781 in Weimar (G.-Jb. XVIII, 114), im December 1786 und Januar 1787 in Rom (Briefe VIII, 90, 9. 152, 25. 155, 13), im Juli 1791 wieder in Weimar (G.-Jb. XVIII, 115) mit Goethe zusammengetroffen; am 7. Mai 1823 (Eing. Br. 1823, 155) hatte Nikolaus Meyer durch einen Brief Münters, den Goethe in seine Autographensammlung aufnahm (Freundschaftliche Briefe von Goethe und seiner Frau an N. Meyer, Leipzig 1856, S. 39), das Interesse für ihn neu erweckt (Strehlke I, 494). Münters Schrift "Die Religion des Nordens vor den Zeiten Odins" erschien in Stäudlins und Tzschirners Archiv III, 2.

\*13. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1824, 171 $^{\rm h}$  17, 2 um aus und 6 fann  $g^{\rm 1}$  aus fömmt 7 Autoren  $g^{\rm 1}$  aus Auboren

Vgl. Tageb. IX, 297, 1.2 16, 12 vgl. Tageb. IX, 295, 6. 304, 14.15 und 27 d. B. Weigels Antwort vom 6. December: Eing. Br. 1824, 296.

\*14. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1824, 176
17, 21 mit g auf  $g^1$  üdZ18, 10 Nach außsprechen folgt  $g^1$ Wie das Eingeleite(te)
11 alsbalb g über sogleich
12. 13 die
— sogleich g auf  $g^1$  aus nach Erörterung vorläufiger Fragen
melbe sogleich  $[g^1$  gestrichen, g wiederhergestellt] das Weitere
17. 18 Höchstbieselben  $g^1$  über hier
18 durch nach mit
19 besehrt g auf  $g^1$  üdZ21 Beschäftigten g aus beschäftigten
25 mitzutheilen  $g^1$  über fertigen zu lasen Hofr.  $g^1$  üdZ

Datum nach Tageb. IX, 297, 10. 11. Antwort auf Carl Augusts Briefe vom 16. und 17. November 1824 (Briefwechsel 11, 255, 256) 17, 19 vgl. zu 11 d. B. 18, 1 Memoiren von Fouche, Band I 4 vgl. zu 10 d. B. 6 Der Grossherzog rät am 16. November (vgl. Tageb. IX, 296, 21. 22) das grüne Zimmer auf der hiesigen Bibliothek, wo sonsten die Kupferstiche und Rariora waren, zu einem Lese-Cabinet einrichten zu lassen, es an gewissen Tagen zu heitzen und dem Publico einen Wink darüber zu geben" 11 Der Lithograph Heinrich Müller sollte mit Unterstützung des Grossherzogs nach Stuttgart zu weiterer Ausbildung gehen, vgl. 20, 7-28. 23, 14-20. 68, 2. 89, 9. 153, 19. 170, 12 14-29 vgl. zu 10, 13 24 vgl. 23,6-10 und zu XXXVIII, 36, 2.

Ein vom 18. November 1824 datirtes Promemoria an den Grossherzog Carl August über den Verlauf des jenaischen Bibliotheksgeschäfts (vgl. zu 10, 13), gedruckt bei Vogel, Goethe in amtlichen Verhältnissen, Jena 1834, S. 98—102, bleibt als amtliches Schriftstück von der Aufnahme ausgeschlossen.

- Vgl. zu 6243 (Bd. 22). Johns Hand
   J. 13 g
   Gedruckt in J. Kürschners Literaturblatt "Der literarische
   Verkehr" 1877, Nr. 14, S. 106
- 19, 4 B. Schott Söhne, Grossh. Hess. Hofmusik-Handlung in Mainz übersenden am 6. November (Eing. Br. 1824, 270) das erste Heft ihrer Zeitschrift "Caecilia" mit der Bitte um einen künftigen Beitrag Goethes, vgl. Tageb. IX, 295, 12. 260, 4 6 vgl. 18 d. B. 9 vgl. Tageb. IX, 297, 21.
- 16. Vgl. zu 6161 (Bd. 22). Johns Hand 20, 20 einen 22 gewähren g über erlanben 21, 2 Hynafothet 9 g Mit der Notiz des Empfängers: "Antw. durch Melchior im Dezb. am 28. März 1825 geschr." Gedruckt: S. Boisserée II, 376
- 19, 15 Vom 22. August und 23. September 1824 (S. Boisserée II, 373. 375) 17. 18 vgl. S. Boisserée II, 374 20, 1 vgl. 24, 7. 56, 7 7 vgl. zu 18, 11.
  - \*17. Vgl. zu 6378 (Bd. 23). Johns Hand
- 21, 11 vgl. Tageb. IX, 298, 16—18 ("Den Aufsatz über Venetianische Gemälde und Restaurationen abschriftlich an Riemern"). 299, 11—13. Dieser Aufsatz "Ältere Gemählde.

Neuere Restaurationen in Venedig, betrachtet 1790" (Werke XLVII, 209—223) erschien zuerst 1825 in Kunst und Alterthum V, 2, 5—23; über Riemer'sche Correcturen in der Handschrift vgl. Werke XLVII, 426, ferner hier 103, 12—17.

18. Vgl. zu 6243 (Bd. 22). Johns Hand, lateinische Schrift, auf steifem Carton. Gedruckt in J. Kürschners Literaturblatt "Der literarische Verkehr" 1877, Nr. 14, S. 106

Vgl. zu 19, 6. Über eine gleichlautende Einladung für Mademoiselle Krakow auf Donnerstag den 20. Januar 1825 vgl. zu 71/72 d. B.

\*19. Vgl. zu 6378 (Bd. 23). Umrändertes Kärtchen von Johns Hand

Vgl. zu 21, 11 und Tageb. IX, 299, 12-16.

20. Handschrift unbekannt. Gedruckt: Der Gesellschafter oder Blätter für Geist und Herz, 1840, Bl. 186, Montag den 9. November, S. 897. Dazu ein Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1824, 177, woraus zu bemerken: 14 Tiefften g1 aus tief= 22, 10 hochgelahrten nach Gesell(schaft) 16 au au seben 20 fodann aber q1 über und worauf gurudtretenbe g' aus gurudfehrende 21 hinterläßt g1 aus zurückläht 23, 2 both  $g^1$  über dort baselbst g1 üdZ 4 zu 6 Diamanten g1 aus Diamannten 11 hab von nach etwas 11. 12 bem - Phanomen] ben - Phanomenen 15 Gebr Näheres q1 üdZ 21-24 fehlt mit Ausnahme 16 bedeutende g üdZ des Datums

Vgl. Tageb. IX, 300, 8—10

22, 10 Die "Bildnisse Göttinger Professoren" von Ludwig Grimm, am 21. November 1824 von Wilhelm Grimm übersandt, vgl. Schriften der G.-G. XIV, 231. 366, Tageb. IX, 300, 1. 2

13 "An den freien Rand des ihm von Goethe überschickten Schreibens notirte der Grossherzog mit eigener Hand: 'Lord Byron's Haus in Missolunghi, wo er starb'" (Anmerkung des "Gesellschafters") 21 "Missolunghi oder Mezzolunghi, bei Vaudoncourt Mesalonghi, ist eigentlich nichts weiter als das Kastell oder die Akropolis des Eilandes und der Stadt Anatoliko. Es liegt vor dem Eingange zu dem Busen von Ainabachti oder Lepanto im Sandschack Janina, und der Stadt Patras auf Morea gegenüber, und ist deshalb vorzüglich wichtig, weil

es den Eingang zu dem gedachten Busen befehligt. Wie Anatoliko, bei welcher Stadt von 5000 Einwohnern der Hafen belegen ist, macht es zwar keine eigentliche Insel aus, ist aber durch undurchdringliche Moraste, welche die Fluth zum Theile füllt, von dem Festlande abgeschnitten, und ein von der Landseite fast uneinnehmbarer Platz, der jedoch eben durch die mephitischen Ausdünstungen iener Sümpfe. die auch Lord Byron hinrafften, höchst ungesund ist. Vor der Mündung des Aspro oder Aspropotamo sieht man sieben kleine Eilande, die Nisias und die Echinades der Hellenen (auf der Karte ohne Namen), wo die Anatoliker eine einträgliche Fischerei unterhielten. Die Einwohner, lauter Hellenen, haben sich gleich zu Anfange der Auflehnung für die Sache der Hellenen erklärt, und Anatoliko mit Missolunghi bilden gegenwärtig den Hauptwaffenplatz am Busen von Ainabachti. Dr. Hassel." Um vorstehende Anmerkung hatte Goethe den in Weimar lebenden bekannten Statistiker Hassel angegangen, und hatte sie seinem Schreiben an den Fürsten, so wie sie ihm der Professor auf einem Streif Papier überschickt, angeheftet." (Anmerkung des "Gesellschafters ") 23,6 vgl. zu 18, 24 11 Carl August schreibt am 22. November 1824 (Briefwechsel II, 257): , Auf der Gräflich Wrbnaschen Herrschaft, wo die Eisenwerke sind, zwischen Prag und Pilsen, soll ein Meteorstein gefallen seyn. Vor 14 Tagen hiess es, dass der Sprudel in Karlsbad ausgeblieben wäre: hast Du etwas davon gehört?" 14-20 vgl. zu 18, 11. Vgl. 24, 18-23

Nach der Stellung in den Concepthesten (Abg. Br. 1824, 179) gehört hierher folgendes Fragment eines Conceptes an den Grossherzog Carl August (Johns Hand), auf die Reise des Kupferstechers Heinrich Müller nach Stuttgart (vgl. zu 18, 11) und A. W. Schlegels Brief vom 1. November 1824 (vgl. zu 37 d. B.) bezüglich:

Dorerst würde zu erörtern seyn ob man ihn, da er schon so weit geübt ist in Stuttgard aufnehmen wolle. Zweytens ob für einen gründlichen Unterricht ein Honorar und wieviel zu zahlen sey, was ein solcher junger Künstler allenfalls zum Tebensunterhalt nöthig hat, und was sonst noch zu erfragen wäre. Worauf alsdann, da man von Seiten der Oberaussicht.

lichen Caffe zu diesem löblichen Zwed gerne beytragen wird, von Bochft Denenselben irgend ein Zuschuß naher bestimmt werden tann.

Ein Werk mit indischer Zauberschrift veranlaßt ernste Bes trachtungen was man in Deutschland alles unternimmt und vermag. Der Brief von August Wilhelm v. Schlegel womit er mir basselbe übersendet giebt nabere Einsicht in das Geschehene und Borgesette.

Die Ankundigung bes Ramayana kann erschreden, es ist 10 ein Gebicht von 24 000 Distlichen; bem Herausgeber möge Brama gnabig sehn.

21. Vgl. zu Bd. 33 Nr. 71. Johns Hand 25, 20. 26, 12 g Gedruckt: Briefwechsel S. 195 mit dem falschen Datum vom 30. October 1824, Sauer S. 80. Dazu ein Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1824, 180, woraus zu bemerken: 24, 2 ebe nach ich s und g üdZ 7-9 zu - hatte, g aR 14. 15 ob - gebeiben? g aR 15 Steintaufch q aus Taufch 22 ganz fehlt 23 inl au Nach gehabt folgt mit Alinea 25, 22 — 26, 9, dann erst 24, 24 — 25, 16 25, 1-3 Bat - ge: 16 baffelbige 17-21 fehlt mit Ausnahme des arbeitet aR Datums 23 Fitenticher g1 aus Figenticher 23. 24 unterm ben 20. 24. 25 Mufterzeichnungen g1 aus Muftern 26, 5 - 9 find - fogleich g1 aR für erwarten viele mertwürdige Menschen Blieder und Eingeweide einen dauernden Aufenthalt in den durchsichtigen Räumen 10-13 fehlt

Vgl. Tageb. IX, 301, 19. 20 24, 7 vgl. zu 20, 1 18—23 vgl. zu 23, 11 25, 2 vgl. zu XXXVII, 40, 7. 11. 256, 5, Werke 41 II, 48—51 12 vgl. zu XXXVII, 194, 16. XXXVIII, 62, 22 24 vgl. 132, 15, Bd. 38, Nr. 186. — Diesem Briefe lag ein Heft bei mit der Überschrift "Zu Goethes Geburtstagsfeier. Weimar den 28. August 1824", mit Gedichten von Riemer, Schütze, Eckermann, Reichardt, Hase, Peucer, und den Melodien zu drei Liedern von Zelter, Häser und Eberwein, vgl. Briefwechsel S. 186f. (falsch datiert), Sauer S. 399.

<sup>4.5</sup> veranlaßt ernste Betrachtungen g aus giebt zu ernsten Betrachtungen Unlaß 6 Der  $g^1$  über Ein aus Einer 8 Vorgesette g über Unternommene

22. Vgl. zu 4102 (Bd. 14). Johns Hand 28, 26 g Gedruckt: Briefwechsel III, 466. Dazu ein Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1824, 182, woraus zu bemerken: 26, 15 beiner Rraft g' über der Zeit 19 mich benn g1 aus benn auch mich 27, 1 hab aus haber 3 Dag g1 aus Es ift feine frage baf 6 naturgemäß g1 aus Raturgemäß 9 beine g1 aus feine 11 Unternehmung 15. 16 es - Adteur und Buichauer; g1 aR 19 könnteft bu lefen g' über lies oder lag dir 20. 21 fo murbeft bu es g1 20 ich weis — habe  $g^1$  aR aus und du wirst es 22 Jd - fie. g1 aR 25 gebient: g1 aR für gedünkt 28 unter  $g^1$  über und, darunter  $g^1$  von favola boschareggia, g1 in die freigelassene Zeile eingefügt ohngefähr 8 So putte g' aus fo put auch g' üdZ waren Pouffinische [nach Beroifche] - Landschaften g'aR 9 flutte 10-12 Ibeelle Hirtinn - nicht g1 aR q1 aus stuke 16. 17 þaft fobann a1 für trifft denn auch 17 genau g1 über richtig ein 18 Entzüdendes g1 aus Entzüdende wohl nach denn 21 ban= fend q1 aus banten 26. 27 fehlt mit Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. IX, 303, 8-10. Autwort auf Zelters Briefe vom 3. und 27. November 1824 (Briefwechsel III, 458. 462) 26, 14. 15 Zelter schreibt: "Ich bin recht hundemiserabel krank gewesen" (Briefwechsel III, 463) 22 Zelter: In der eben bestandenen Langenweile habe Französisch gelesen und mir vorlesen lassen [Racine, Corneille, Voltaire, Shakespeare, Calderon]" (Briefwechsel III, 466) 25 vgl. 59, 27, 28, Tageb. IX, 302, 2-4: Mittag Geh. Rath Schinkel, Geh. Rath Kerll, Dr. Waagen"; und zu XXXVIII, 201, 21 27, 9 Zelter berichtet am 3. November ausführlich über Ottmers Neubau des "königstädtischen Theaters" in Berlin 12 Zelter sah am 26. November 1824 zum erstenmal die "Mitschuldigen" im königstädtischen Theater 20 vgl. Dichtung und Wahrheit, 7. Buch (Werke XXVII, 113f.) 24 vgl. 28, 1. 2 Am 27. November 1824 Briefwechsel III, 465 f. (Tageb. IX, 300, 26. 27) 23 Die Jubiläums-Ausgabe des "Werther" und die Goethe-Medaille von Bovy (vgl. zu 53, s und zu Bd. 38, Nr. 73).

\*23. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1824, 1846 29, 8 Carl g aus Carus 15 burch welche g aus und welcher

21 Darnach folgt in den Concepthesten die Notiz: Inhalt bes nächsten Briefes an HE. Graf Sternberg.

29, 1. 2 Vielmehr am 2. October 1824, vgl. Bd. 38, Nr. 222. Färbers Antwort vom 8. December: Eing. Br. 1824, ·292. Vgl. ferner 40, 15 und 29 d. B.

24. Concept von Johns Hand in dem Fascikel des G.-Sch.-Archivs "Zu den Serbischen Liedern gehörige Correspondenz 1824", Bl. 19b 30,7 ganze g üdZ 16 gern — fönnen g aus zu begleiten 17—20 aR mit Verweisungszeichen 21 recht g üdZ Gedruckt: G.-Jb. XII, 58

Antwort auf der Adressatin Briefe vom 30. September, 28. October und 24. November 1824 (G.-Jb. XII, 52. 55. 57) 30, 1. 2 "Die Hochzeit des Maxim Zernojewitsch" (Tageb. IX, 301, 17. 18. 23 — 25) 13 vgl. 41 d. B. und zu XXXVIII, 209, 9. 18 18 "Serbische Lieder" Kunst und Alterthum V, 2, 35, Werke 41 II, 136, vgl. 50, 2. 79, 8—12.

\*25. Vgl. zu 2677 (Bd. 9). Johns Hand. Dazu ein Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1825, 185<sup>b</sup>, woraus zu bemerken: 31, 7 vollständig aR 12 tibrig fehlt

31, 1 , Gemäldekatalog \*, vgl. Tageb. IX, 303, 27. 28. 308, 17. 18 6 vgl. Tageb. IX, 303, 12. 19. 28. 304, 1. 305, 4. 5. 19—21. 306, 25 und 28 d. B.

\*26. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1824, 189 31, is nebli — bandbar  $g^1$  aR

31, 17, 18 vgl. Tageb. IX, 303, 6: "Herrn Dr. Schrön die Wasserhöhe des Rheins".

\*27. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1824, 201. Der fehlende Name des Adressaten nach Tageb. IX, 304, 17—19 Vgl. 13 d. B.

\*28. Vgl. zu 2677 (Bd. 9). Umrändertes Kärtchen von Johns Hand

Vgl. Tageb. IX, 305, 19—21: "Nachher Hofrath Meyer, mit welchem einige Stellen der Kunstaufsätze durchging"; vgl. zu 31, 6.

\*29. Concept von Johns Hand, Abg. Briefe 1824, 186 33,6 geneigte g über genaue

Vgl. zu 29, 1.2 und des Adressaten Brief vom 6. December (Eing. Br. 1824, 294).

\*30. Vgl. zu 6378 (Bd. 23). Johns Hand

33, 16. 17 Ein französischer Catalog, vgl. Tageb. IX, 306, 1. 2. 23. 24 34, 4 "Pfirsiche vom Thaue feucht gebrochen" in "Des Prinzen Mujo Krankheit" Vers 27 (Kunst und Alterthum V, 2, 61), vgl. Tageb. IX, 302, 12. 306, 7. 8.

\*81. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1824, 188 34, 10 lößt g aus löst 12 unterzeichnet g über Namens 14 unterm 22. Octbr g aR 20. 21 zweh Exemplaren meines Bildnisses g aus meinem Bildnisse doppelt 35, 2 behde nach daß 5 Byron aus Byrons 6. 7 so — anheimgegeben g aus so würde wegen bes übrigen gnädigste Bestimmung zu erwarten seyn

Vgl. Tageb. IX, 306, 4—6 34, 10. 11. 14 Brief von Flatters an Goethe, 22. October 1824: Eing. Br. 1824, 302 20 vgl. Tageb. IX, 304, 20. Zur Sache vgl. ferner 52.54. 120 d. B., Tageb. IX, 316, 1. 2. 24. 25. 418.

\*32. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1824, 192, teilweise von Riemer durchcorrigirt 35, 13 dankbarster g aus dankbarer 18 wie aus wiel gestehe aus gestehen 24 Cathegorie 36, 3 die — versolgen g aus der — folgen 6 wohl g üdZ Darnach aR, g² gestrichen: "Weimar d. 13. Debr. 1824. Exp. eod. J." 17 Abendzirceln Riemer aus Abendunterhaltungen 17. 18 zum — gereichen Riemer über zur Freude dienen

Vgl. Tageb. IX, 307, 3.4 35, 14 "Livre d'Amour mit ausgemalten Kupfern" (Tageb. IX, 304, 3.8) 35, 20 vgl. Tageb. IX, 306, 28 36, 1. 2 vgl. 39, 22. 87, 1. 90, 6. 92, 3. 133, 19. 20, Tageb. IX, 306, 18. X, 7, 27. 8, 9. 10. 20. 9, 12. 13. 20. 10, 7. 8. 17 5. 6 vgl. 39, 22.

83. Vgl. zu 6965 (Bd. 25). Johns Hand 37, 15 An= stätten 23 Mariane 24 Ihrem 38, 6 g Gedruckt: Creizenach, Briefwechsel 2 S. 204. Dazu ein Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1824, 189, woraus zu bemerken: 14 nachste g1 über 37, 12 eine nach iraend zierliche q üdZ 15 Unftätten 16. 17 von — Hand g aR 17 ein nach artiae 18 wie g aR nach von der werthen hand, die etwa üdZ 20 ichneller g auf g1 üdZ 22 ober - erfinnen. g aR 24 Beibelberg erquide g auf g' aus Beibelberger Olücte [Hörfehler] 6.7 fehlt mit Ausnahme des Datums

Antwort auf Willemers ungedruckten Brief vom 1. December 1824, worin er für das dem Baron v. Anstetten, Lesarten. 287

russischen Gesandten beim Bundestage in Frankfurt a/M., geschenkte Exemplar des "Werther" von 1825 (vgl. Tageb. IX, 294, 19. 20) dankt und hinzufügt: "Aber es ist noch eine Frau in Franck.[furt] die wohl verdiente eine ähnliche Auszeichnung zu erhalten, eine Schwester der Fräulein von B.. der im Werther gedacht ist, die Generalin von Panheus, sie hat ihren zweymahligen Aufenthalt in Surinam zur Fertigung von Abildungen der dortigen Pflantzen. Blumen und Insecten benutzt; und seitdem, wie Sie aus dem Morgenblatt vor 3 oder 5 Monathen ersehen haben werden, bey der Senkenbergischen Stiftung niedergelegt; die Boiseret bey weitem denen der berühmten Merian vorzieht, ausserdem ist sie der tägliche Umgang der Frau v. Anstett, und mir, ausser Marianen, die eintzige Frau bey der ich meine Zeit nicht verliehre wenn ich sie besuchte. Vergönnen Sie mir deshalb die Bitte; wenn sie nicht vermessen ist, um eine ähnliche Überaschung, Freude, und Ehre für diese Frau, die es unaussprechlich glücklich machen wird so wie Mariane auch ein paar Zeihlen von Ihrer Hand zu besitzen; aber lassen Sie mich der Überbringer Ihres geschenks seyn." Über Louise Friederike Auguste van Panhuys, geb. von Barkhaus-Wiesenhütten (1763 – 1844) vgl. Gwinner, Kunst und Künstler in Frankfurt a/M., Frankfurt 1862, S. 353 ff. 37, 24 vgl. Creizenach, Briefwechsel 2 S. 189 f.

34. Vgl. zu Bd. 33 Nr. 229. Johns Hand 23 Braina 40, 24 begetabische mük 39, 21 hat es in 41, 12 meinen 22-24 g Gedruckt: Bratranek S. 143, Sauer S. 98. Dazu ein Concept von derselben Hand in dem zu 9 d. B. genannten Fascikel des G.-Sch.-Archivs, Bl. 133, woraus zu bemerken: 38, 8 eigenhändige g auf g1 üdZ wendig war q üdZ mir nach war 12 vor mir liegenden g aR 13. 14. jebe - Berfuch g aR für das Cöpliger, behält 15 NOC ber ben 22 jenes Ereigniß g1 aR g über doch 23 lebenbig g1 unter treulich 39, 2 häufig g über reichlich Thalerstüde g' aus Silberftuden 5 Mohaz g aus Mohans 8 geblieben g' aus blieben 12. 13 und - befannt g' aR für follte es dort von Bedeutung seyn so fteht es zu Diensten 15 barode g aus geneigter a1 über der 16. 17 ben - fenn! q1 aR 19 Bielleicht nach werden läft fich g über wird

legen g aus zurüczelegt hat es in 22 Ende October fehlt; Lücke offen gelassen 25 auf] an 40, 1 besonders g aR 2 der g aR 3 Ungewiffensten 4 darüber Herr 7 wacker 8 die nach wie 12 Hier folgt mit Alinea: Aun soll auch in d 20 wird  $g^1$  über soll 21 Ich nach werden 22 besten] derbsten 25 Proben  $g^1$  über Dersuche 26 nur  $g^1$  über nichts als 28 Hier folgt mit Alinea:

Enthalten kann ich mich nun aber nicht von HE. von Hofs zweyten Cheil zu reden, der mir beym ersten Einblick bösen humor gemacht hat; es ist nun einmal in mir idiosynkratisch daß ich nicht leiden kann wenn man die Erklärung (Ableitung) eines Phänomens in die Weite und Jerne schiebt. Gott und die Natur haben uns Organe für die Gegenwart, für das Nächste gegeben, deshalb wird mir die neue Plutonische Küche nichts Schmackhaftes bereiten. Kann ich doch, sobald ich eine tüchtige Voltaische Batterie zusammenstelle, in meiner Stube Gold verbrennen und der Natur dürfte es nicht erlanbt seyn oben in den Klippen von Gastein heisses Wasser hervorzubringen?!

Soll sich der Abgrund einen Schlot durchs Riesengebirge durchbohren um den wenigen aber tüchtigen Basalt dort oben hinzuschaffen. Man versuche doch und male solche Schlöte durch Grund. Mittel- und flötzgebirg durch auf Käfersteins Durchschnitten bis oben zu den Basaltkuppchen, wer es nicht lächerlich sindet mag es sich selbst verzeihen.

Dieses ist bey allen solchen Dingen das Grundbose daß wenn man von einer Seite das Phänomen durch scheinbare Erklärung beseitigt hat, daß uns von allen andern Seiten die Schwierigkeiten gleich Kydraköpfen bedrohlich angringen. Da ich nichts zu lehren und also auch nichts zu behaupten habe so erhalt ich mir meinen freyen Sinn das Problem da liegen zu lassen wo ihm vor diesmal weiter nichts anzuhaben ist. Derzeihung und abermals Derzeihung!

41, 1—9 folgt im Concept auf 41, 10—21 41, 2 gewesen nach geworden ist er selbst bey mir 3 verbrochen g aus zerbrochen 6 Halbe g aus Halte Unter nach Bey dieser 7. 8 der — wohl g über wohl unter den gegebenen Umständen 12 meinen 14 einer — Seite g aus einem — Blatte ließ g aus lies die g über das 15 wohl im Gespräch wohl 18 und üdZ 22—25 sehlt

Antwort auf des Adressaten Brief vom 4. November 1824 (Sauer S. 95), vgl. Tageb. IX, 302, 16 38. 10 Sternbergs Porträt, in Kupfer gestochen von Georg Döbler (1788-1845), ist in Sauers Ausgabe des Briefwechsels zu S. 96 reproduziert 16. 17 Im "Taschenbuch für die vaterländische Geschichte. Hsg. durch die Freyherren von Hormayr und von Mednyansky", Jahrg. VI, Wien 1825, S. 282-320 ein Aufsatz "Die Sternberge" von Fr. Palacky, worin S. 286. 288 ff. der grosse Sieger Jaroslaw v. Sternberg erwähnt wird 24 In demselben Taschenbuch (S. 320 ff.) ein anonymer Aufsatz "Die Schlick von Passaun und Weiskirchen"; vgl. dazu Unterhaltungen mit dem Kanzler v. Müller\* S. 123, Tageb. IX, 303, 13-17, Goethes Gespräche V, 119 39, 4 vgl. Schuchardt, Goethes Kunstsammlungen II, 157, Nr. 1299 14 Zur Naturwissenschaft II, 2 18 "Über die Gewitterzüge in Böhmen, mitgetheilt von des Herrn Grafen Casp. Sternberg Excellenz", Zur Naturwissenschaft überhaupt II, 2, 212-217, vgl. zu 28 "Die meteorologischen Anstalten des XXXVIII. 126, 20 Grossherzogthums Sachsen-Weimar-Eisenach. Von Dr. Ludw. Schrön". Zur Naturwissenschaft überhaupt II. 2. 217-219: die Ankundigung der "Mittheilungen" ebda. S.220 40, 15 vgl. Sternbergs Brief vom 4. November 1824 (Sauer S. 96), Tageb. IX, 276, 18-20 und zu 23 d. B. 20 vgl. Tageb. IX, 302, 19-21 und 79. 87. 111 d. B. 25 Baurevisor Klein (vgl. Tageb. IX, 306, 6, 7)? 41, 13 Carl Ernst Adolf v. Hoff (1771-1837, vgl. ADB XII, 564) "Geschichte der durch Überlieferung nachgewiesenen natürlichen Veränderungen der Erdoberfläche. Eine gekrönte Preisschrift", Gotha, Bd. I 1822, Bd. II 1824, Bd. III 1834, vgl. Goethes Naturwiss, Schriften IX, 280 ff., 72 d. B. und die Lesarten zu 40, 28.

85. Handschrift von John in der Hirzelschen Sammlung der Universitätsbibliothek zu Leipzig; nach einem Vermerk der Adressatin praes. 16. December 1824. Gedruckt O. Jahn, Briefe an Leipziger Freunde  $^2$  S. 422. Dazu ein Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1824, 191, woraus zu bemerken: 42, 5 c3 nach wie 8 bem  $g^1$  aus ben 9 baher  $g^1$  aR 13. 14 fehlt mit Ausnahme des Datums 14 14.] fehlt; Lücke offen gelassen

Vgl. Tageb. IX, 308, 7. s und zu Bd. 38, Nr. 233.

\*86. Handschrift von John im Grossherzoglich Sächsischen Hausarchiv A. XIX (Carl August) Nr. 44<sup>a</sup>, Bl. 16 43, 5. 6 g Dazu ein Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1824, 191<sup>b</sup>, woraus zu bemerken: 43, 5—7 fehlt mit Ausnahme des Datums

42, 16. 17 Nach Tageb. IX, 308, 24—26, die Boisseréeschen Steindrücke [zum Kölner Dombauwerk], vierte und fünfte Lieferung" 43, 1 vgl. 13, 12. 69, 10. 11.

37. Handschrift von John in der Königl. Universitäts-Bibliothek zu Bonn, vgl. G.-Jb. XVIII, 95, Schriften der G.-G. XIII, 313. Gedruckt: Briefe Schillers und Goethes an A. W. Schlegel, Leipzig 1846, S. 51 und Schriften der G.-G. XIII, 184. Dazu ein Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1824, 194, woraus zu bemerken: 43, 20 ba g über indem 44, 1 dußeren 9 bollfommenem g aus bollfommenen 10, 11 fehlt 18 fehlt mit Ausnahme des Datums

Antwort auf Schlegels Brief vom 1. November 1824 (Schriften der G.-G. XIII, 182) 43, s. 9 Goethe hatte durch Michael Beer (vgl. zu 11,18) den Wunsch nach einer Probe von Schlegels indischen Drucken geäussert; Beer ist es denn auch, der am 3. November 1824 Schlegels Brief und den Druck des Bhagavad-Gita, Bonn 1823, übersendet; vgl. Schriften der G.-G. XIII, 356 und G.-Jb. XXVIII, 20 15 vgl. Tageb. IX, 296, 20 und Unterhaltungen mit dem Kanzler v. Müller<sup>3</sup> S. 120 44, 5. 6 Zu den gesammelten Bildschätzen Bonns vgl. Schlegels "Verzeichniss einer von Eduard Alton hinterlassenen Gemäldesammlung. Nebst einer Vorerinnerung", Bonn 1840 13. 14 Schlegel übersandte am 1. November 1824 den Prospektus zu "Ramayana, id est, carmen epicum de Ramae rebus gestis poetae antiquissimi Valmicis opus", das in vier Bänden von 1829-46 in Bonn erschien. Vgl. Schlegels Antwort vom 27. März 1825: Schriften der G.-G. XIII, 185.

38. Vgl. zu 7432 (Bd. 27). Johns Hand 47,3 g Dazu ein Concept von derselben Hand in dem zu 9 d. B. genannten Fascikel des G. Sch.-Archivs, Bl. 138, woraus zu bemerken: 45,5 mit — Gruß g aR 8 einiges nach dennoch 10.11 (wie — höre) g aR 12 Stück also auf 16 vorzüglich g über selbst

17 wadere nach gute 18. 19 unb — hüten, g aR 20 bie nach burch Behanblung nach glüdlichste 21. 22 Doch! — rathen! Geschweige andern. am Schluss der Seite später g hinzugesügt 24—47, 4 sehlt. Neben der Adresse ("Herrn Präsidenten N. v. Esenbeck Hochwohlgeb. Bonn"): "Beyliegend 4. Exempl. Morphol. 1. Nees v. Esenbeck. 1. OBrgr. Nöggerath. 1. Prof. D'Alton. 1. Nach Paris." Nach dem Concept gedruckt: Naturwiss. Correspondenz II, 107

Vgl. Tageb. IX, 309, 9—14. Antwort auf des Adressaten Brief vom 4. December 1824 (Naturwiss. Correspondenz II, 105) 45, 5—13 vgl. zu 11, 18 14 Ergänzungsblätter zur Jenaischen Allg. Literaturzeitung 1824, Nr. 91, vgl. G.-Jb. XXVIII, 26 26 In der Vorrede zu seiner Übersetzung von Robert Brownes Werken wollte Nees v. Esenbeck, wie er am 4. Dec. 1824 schreibt, "den eigentlichen Geist dieses Botanikers in zwei Worte bannen" und seine rein empirische Art neben der Goethe'schen klar machen. Vgl. Nees v. Esenbecks Antwort vom 25. Dec. 1824 (Naturwiss. Correspondenz II, 108).

\*89. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1824, 187, ohne Datum und mit der lückenhaften Adresse "nach Salzburg" 47, 9 mehreren Seften bereits g und Riemer über dem intereffanten 11 manden Riemer über viel 10 welche nach der fich Riemer tidZ ziemlich nach hinlänglich über genugfam 12-14 und - ben [udZ] Antheil ben [über und Ginwirfung die] jener - befondere [über an jenem Brunnen beft [?] haben] aufmercham geworben, fo bag ich Riemer aR fur und mir war 15 empfand, Fels und Gebirg Riemer über entstanden auch die Begenftande 20 ber nach und 48, 1 zu benjenigen g aus unter diejenigen 2 baben [aus und baben] gewährt fie noch Riemer über wobey fie denn noch - gewährt 4 ben aus 7-14 tonnen Riemer auf g1 aR 14 auf - wünsche Riemer über hoffe

Datum nach Tageb. IX, 309, 25. 26. Der Adressat war Medizinalrath in Salzburg und Badearzt in Gastein (vgl. 134, 4 und zu Nr. 139/40 d. B.) 47, 7 vgl. Tageb. IX, 307, 21; wohl identisch mit dem XXI, 337, 6. 357, 10 genannten Carl Heinrich Anton v. Helldorf († 1834).

40. Handschrift unbekannt; abgedruckt von August Geyder im Deutschen Museum, hsg. von Robert Prutz, 1864, Nr. 25, S. 890. Dazu ein Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1824, 190, woraus zu bemerken: 48, 23 eingehen g aus eingen 49, 2. 3 gegründet — geprüfte Riemer aR 3 hochfchatzung nach meine 4 im Lauf nach zeitig empfunden, so wie ernst geprüft, beydes 5 glüdlich g üdZ 5. 6 die — begünstigend, g aR 7 abgebrochen! g aus unterbrochen 8 nur] nun 10 müßt' g aus müßt 13. 14 sehlt mit Ausnahme des Datums

Antwort auf des Adressaten undatirten Brief (Eing. Br. 1824, 297), womit dieser "die Fortsetzung von Tausend und Eine Nacht. 2—9. ferner das 1 to Heft desselben Buches in der Arabischen Urschrift" (vgl. Tageb. lX, 305, 21—23. 306, 9. 10. 21. 22. 307, 12. 14. 308, 23. 24. 309, 16. 310, 15. 28. 311, 15. 27. 28) übersendet und für eine gleichfalls in seinem Verlage erscheinende Übersetzung der Conversations of Lord Byron by Medwin "eine Abhandlung über Byrons Dichtungen und über seine ganze Stellung zum Zeitalter" erbittet; vgl. zu Bd. 38, Nr. 164/5.

41. Concept von Johns Hand in dem zu 24 d.B. genannten Fascikel des G.-Sch.-Archivs, Bl. 25 49, 16 definition and 19 den g<sup>1</sup> aus dem 50, 4 dem aus dem 7 15. aus 14.? Gedruckt: G.-Jb. XII, 60

Antwort auf der Adressatin Brief vom 12. December 1824 (G.-Jb. XII, 59); zur Sache vgl. 24 d. B. 50, 2 Kunst und Alterthum V, 2, 35, vgl. zu 30, 18.

- \*42. Handschrift von John in dem Acten-Fascikel der Universität Jena Nr. LXI "Die Verhältnisse des dem Geh. Hofrath Professor Dr. Eichstädt ertheilten Privilegiums betr.", Bl. 97
- 50, 9 In demselben Fascikel ein von Goethe am 15. December 1824 unterzeichnetes Gutachten über ein dem Herausgeber der Jenaischen Allg. Literatur-Zeitung zukommendes Frucht-Deputat, vgl. Tageb. IX, 308, 10. 13—15. 27. 309, 3. 4. 8.
- 43. Handschrift von John erst nachträglich bekannt geworden (im Nachlass des kgl. Hofbuchhändlers Sigmund Soldan in Nürnberg) und abgedruckt im G.-Jb. XXVIII, 264 (51, 20 Nach Theilnahme folgt g ergebenst). Hier nach dem

Lesarten. 293

Concept von derselben Hand in dem Fascikel des G.-Sch.-Archivs "Correspondenz mit Herrn v. Cotta und Herrn Frommann. Juny 1824", Bl. 42. Der letzte Absatz bereits gedruckt bei F. J. Frommann, Das Frommann'sche Haus und seine Freunde<sup>3</sup> S. 64

50, 20 Am 6. December, vgl. Tageb. IX, 304, 6. 7 51, 11 Kunst und Alterthum V, 2, vgl. Tageb. IX, 311, 16. 17 17. 18 Eine "Medaille" (ohne Zweifel die Bovy'sche Goethemedaille), vgl. zu 53, 8 und Tageb. IX, 310, 4. 5. 311, 8—10.

\*44. Vgl. zu 6378 (Bd. 23). Johns Hand

51, 22. 23 Am Dienstag dem 21. December 1824 verzeichnet das Tagebuch keinen Besuch Riemers, vgl. dagegen zu 48 d. B.

\*45. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1824, 197 52, 1 Wohlgeb. g<sup>2</sup> aus Hochwohlgeb.

Vgl. Tageb. IX, 313, 15. 16 und zu XXXVIII, 18, 8. 9.

- 46. Vgl. zu 5896 (Bd. 21), Bl. 20. Eigenhändig. Gedruckt: Grenzboten 1869 III Nr. 32, S. 20. Zu 52, 18 hat eine fremde Hand auf beigefügtem Blatt bemerkt, die Stelle beziehe sich auf den von der Adressatin (vgl. XXXVIII, 266, 2) an Goethe erlassenen Bericht über die furchtbare Wasserfluth, die St. Petersburg am 17. November 1824 heimsuchte. Dieser Bericht folgt abschriftlich auf Bl. 21 desselben Fascikels. Vgl. 54, 24. 116, 7. 134, 2 und Tageb. IX, 305, 3 52, 20 Die "Marienbader Elegie".
- 47. Vgl. zu 268 (Bd. 2). Johns Hand 54, 28 der Wuth 55,6 bon g üdZ 10 g Gedruckt: Briefwechsel II, 353. Dazu ein Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1824, 195, woraus zu bemerken: 53, 7 Reuenjahre 9 freundlich 15 Integritat q1 aus Indegritat Einheit und Bollendung g1 aR 22 fenn, mir 24 brenhundert funf [!] und fechzig 54, 7 ab= schließt g1 aus abschließen 11 ward war g1 aus ward 12 warb  $g^1$  aus war, dann  $g^1$  gestrichen 13 tumulturischen 14 Defto 18 Nach offenbart mit Verweisungszeichen g<sup>1</sup> g1 aus Defte aR: Die Rachbarn werben fie erft gewahr. 20. 21 und - bewährte. aR 23-55, 5 aR 23 erhalt g über habe - erhalten eben g üdZ 25. 26 Das Blat g über er 55, 2 nach nach wir 6-11 fehlt

Nach Tageb. IX, 315, 24. 25 erst am 29. December 1824 abgegangen 53, 8 Bovy's Goethemedaille, vgl. 50, 17. 18. 108, 13. 118, 9. 131, 25. 189, 7. 229, 19 und zu XXXVIII, 192, 12 10 Göttling übersandte am 16. September 1824 (vgl. K. Fischer, Briefwechsel zwischen Goethe und K. Göttling, München 1880, S. 1) seine Ausgabe von Aristotelis Politicorum libri octo, Jenae 1824, mit der Zueignung an Goethe: "Goethio laureato populi principi" 14 Schiller an Goethe, 5. Mai 1797 (Jonas Nr. 1191) 54, 3 vgl. zu XXXVIII, 17, 1 24 Vom 16. November 1824 (G.-Jb. III, 268) 26 vgl. zu 46 d. B.

\*48. Vgl. zu 6378 (Bd. 23). Johns Hand 55, 17 g Vgl. Tagebuch vom 24. December 1824 IX, 313, 7 ("Weihnachten am Professor Riemer") 10 ("Abends Professor Riemer. Wir gingen ältere Aufsätze durch").

49. Handschrift unbekannt; hier nach einer im G.-Sch.-Archiv befindlichen Abschrift W. Scherers. Dazu ein Concept von Johns Hand in dem zu 9 d. B. genannten Fascikel des (1.-Sch.-Archivs, Bl. 147, woraus zu bemerken: 55, 20 ben a1 56, 1 in udZ 8 in - wirden g1 aus das fie fo gludlich mich g1 aR 12 unterhalt g1 aus balt beherrichen 14 öfters g über von Zeit zu Zeit biefem Rache nach noch 17 nicht g1 üdZ g' und g aus biefes Fach 22 die nach Sie Sie g1 üdZ 25 fpatere 57, 5. 6 frisch und munter 6 großen g über manches 8 folder g1 über diefer 11 überbauern  $g^1$ über überleben 12. 13 fehlt mit Ausnahme des Datums. Nach dem Concept gedruckt: Naturwiss. Correspondenz I, 294

Vgl. Tageb. IX, 313, 19. 20. Antwort auf Leonhards Brief vom 3. November 1824 (Naturwiss. Correspondenz I, 293) 55, 20 vgl. zu 39, 14 56, 7 vgl. zu 20, 1 25 vgl. 59, 19 und zu XXXVIII, 171, 1 57, 6. 7 Der Tod seiner Frau, vgl. zu XXXVIII, 222, 1.

50. Vgl. zu Bd. 37 Nr. 174. Johns Hand 58,5 g Dazu ein Concept von derselben Hand in dem zu 9 d. B. genannten Fascikel des G.-Sch.-Archivs, Bl. 143, woraus zu bemerken: 57, 16 Danfs 17 habe g üdZ 18 eine fehlt 22 einen g üdZ 23 djarafteristisch-abgeschlossenen g aus djarafteristischen geschlossenen nach djaristischen 58,2 zum schönsten g all 5.6 fehlt mit Ausnahme des Datums. Nach dem Concept gedruckt: Naturwiss. Correspondenz I, 342.

Vgl. Tageb. 1X, 313, 21. 22. Antwort auf Martius' Brief vom 10. December 1824 (Naturwiss. Correspondenz I, 339), vgl. 68, 25 57, 14 vgl. zu 39, 14 16 vgl. Tageb. 1X, 313, 17. 18 21 vgl. 96, 14.

51. Vgl. zu Bd. 32, Nr. 98. Johns Hand 60, 10 g Gedruckt: Briefwechsel S. 249. Dazu ein Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1824, 199, woraus zu bemerken: 58,9 3hrer g1 aus ihrer 10 ben nach mit 12 nahem g1 aus nahen 13 nun q1 aR 14 einen - Erfolg g' aus ein ichones erfreu-15 bie lette Beit g1 über bisher liches Ende 16 amischem 17 makigem q1 aus makigen 19 bringt q1 über bietet  $g^1$  aus edler 22 nicht nach mich meine  $g^1$  aus meiner 23 beh über in nach mich 24 bleiben g1 über halten 24. 59, 1 be= scheibentlich weg g1 aR 1 forgen g1 über fehen 6 wechiel 12 Reit ber g1 aus Reither g<sup>1</sup> über zustand 9 au**ch** g<sup>1</sup> üdZ 19-21 von - turgen Gegenwart [nach Unwes(enheit)] g1 aR 21 bes g1 über von denen ich herrn Ritters von g' aus herr Ritter 22 aus g' über von Der nach vorzüglich gedenden [q1 über ermähnen] will inneren 23 eigenthümliche g1 aus 24 folden g1 über fo hohen eigentliche 27 die nach gern 60, 1 in Berlin g1 tidZ 2 daß fie g1 über die 7 ich g1 üdZ s einem - Freunde g1 aus ich einen so aufrichtigen treuen [udZ] 10. 11 fehlt mit Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. IX, 814, 4—6 58, 8 vgl. zu Bd. 38, Nr. 131 18, 19 vgl. zu 39, 14 59, 19 vgl. zu 56, 25 21 vgl. zu XXXVIII, 81, 12 27 vgl. zu XXXVIII, 169, 24 28 vgl. zu 26, 25.

- \*52. Vgl. zu 6243 (Bd. 22). Johns Hand 60, 22 g Dazu ein Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1824, 198, woraus zu bemerken: 60, 22. 23 fehlt mit Ausnahme des Datums
- 60, 14 Über Flatters vgl. zu 31 d. B. 19 Louis Antoine de Marchangy, La Gaule poétique, 4° Edit., Tome I—VII, Paris 1824/5, vgl. Tageb. IX, 314, 19. 316, 2. 3. 12. X, 2, 6. 10. 3, 9. 16.
- \*53. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1824, 197b Schweitzers Antwort vom 27. December: Eing. Br. 1824, 307, worin er den Donnerstag (30. December) empfiehlt, vgl. Tageb. IX, 316, s. s.

\*54. Concept von unbekannter Hand, mit Correcturen des Kanzlers v. Müller, Abg. Br. 1824, 203 61, 10 Vom Kanzler v. Müller nachträglich hinzugefügt 62, 15. 16 medaille — Berlin Kanzler v. Müller aus medaille de moi, que Monsieur Bovy d'apres 18 Votre Kanzler v. Müller nach mon 21. 22 Vom Kanzler v. Müller nachträglich hinzugefügt 21 J'ai nach Deuisle3 Monsieur über d'être de vous saluer üdZ Nach distinguée folgt: Monsieur! Dotre

Zur Sache vgl. zu 31 d.B. Antwort auf des Adressaten (vgl. Tageb. IX, 418) Brief vom 22. October (Eing. Br. 1824, 302). Dazu folgendes deutsche Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1824, 202:

## Mein Berr!

Ich fäume nicht länger Ihnen bankbar anzuzeigen daß die anher geschickten beyden Kisten glücklich und wohlbehalten angekommen sind. Ihro Königliche Hoheit haben die an Höchst Dieselben gerichtete wohlgefällig aufgenommen, und ich darf hoffen s daß Sie deshalb unmittelbare Rachricht erhalten werden.

Die an mich gerichtete extenne mit besonderem Dank, und es macht Ihnen gewiß Bergnügen wenn ich melben tann daß ein vorzüglicher Reisende, der auf Corfu Lord Byron gesehen, dem Nachbild das beste Zeugniß giebt, daß es eine unläugbare 10 Ühnlichseit habe.

Was meine Buste betrifft so wollen meine Freunde nicht in demselben Grade damit zufrieden seyn. Da man aber weiß daß die nächsten Umgebungen ein Portrait selten zu billigen pslegen, so wollen wir uns beh dieser Bemerkung beruhigen, da ich alle 18 Ursache sinde Ihnen für die Shre die Sie mir erweisen meinen verpslichteten Dank abzutragen.

Sollten Sie indeffen eine Medaille bes herrn Boby in Genf, welche sich eines allgemeinen Behfalls erfreut, mit Ihrer Arbeit zu vergleichen Gelegenheit haben, so würden Sie hierüber selbst 20 ein auslangendes Urtheil zu fassen m besten im Stande seyn.

Weimar b.

\*55. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1825, 1 (Adresse: Tem Großherzogl. Paare) 63, 2 ben nach — und wie oft ist

3. 4 angekommen aus anhergekommen 18 Bobh g aus Bobh 21 am nach im

es geschehn s eintretenden g üdZ 6 wo g über da unsübersehdare nach eine 9 Wenn  $g^1$  gestrichen, darüber  $g^1$  Darf, dann durch Punkte wiederhergestellt 9. 10 beh — innern  $g^1$  aR für der mit sich selbst gewöhnlich im [g aus in] Widerstreit [g aus Widerstreite] lebt 10 gegen daß g über doch am des Lebens g üdZ 13. 14 den — kann John auf  $g^1$  später hinzugestügt 19 beleben  $g^1$  über erfrischen Wirden  $g^1$  über Leben

Das Tagebuch (X, 1, 1. 2) verzeichnet nur einen "Glückwunsch an die Frau Grossherzogin".

56. Vgl. zu 1 d. B. Eigenhändig. Gedruckt: Gaedertz, Bei Goethe zu Gaste, Leipzig 1900, S. 339. Dazu ein Concept von Johns Hand in dem zu 1 d. B. genannten Fascikel des G.-Sch.-Archivs, Bl. 7, woraus zu bemerken: 64, 4 Worten 9 hoffel alaube 11 Brobuctionen] Arbeiten 12 auch und 18 feit nach 14 entgegen tam 17 Des Fürften von Metternich von so oft] wenn 19 ausgezeichneten 20 benn auch 21 Areua fehlt 25 Bilbungs Epoche] Bilbungeftufe 65. 1 Sobann Auch 7 perfonlichen Bezüge] Berfonlichkeiten 11 Aus= gefertigten Em: Excelleng Nachricht 13 günftige 13. 14 Berrn 14 Am Seitenschluss von Meng bas Schidliche zu ichreiben folgt aR: Weimar ben 3. Nan. 1825 15 unichätbarem nach 15. 16 angelegentlichst 17 in] und 19-21 fehlt mit Ausnahme des Datums

Zur Sache vgl. zu 1 d.B. 64, 10 = 60 d.B. 17 vgl. zu 67 d.B. 23 vgl. zu 61 d.B. 65, 3 vgl. zu 72, 14 5 vgl. Schriften der G.-G. XVII, 349 13 vgl. 82 d.B.

57. Vgl. zu 7043 (Bd. 25). Johns Hand 65, 24 Sie bie Leitung Ihr (vgl. die Lesarten des Concepts) 67, 7-10 g Gedruckt: Joh. Val. Teichmanns Liter. Nachlass hsg. v. F. Dingelstedt, Stuttgart 1863, S. 261. Dazu ein Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1825, 2, woraus zu bemerken: 65, 24 3hr wichtiges Geschäft g aus dieses wichtigen Geschäfts; bie Leitung ist ungestrichen geblieben und dadurch verschentlich in die Reinschrift gelangt 66, 2 erfreute g aus 3. 4 Angelegenheiten einer Nation es 4 aus Vorsak und durch Bufall g aR für selbst ohne Dorsatz, und [darüber g1 ja] Widerwillen der Welt so 5. 6. sich — gewiffe g aus

dieses Geschäft eine Zeitlang geführt eine gewisse 3 das nach wieder 17 da wir denn g aus und wie wir 19 jene g aus jenen 25 geziemenden g aus geziemen 27 sah g über sand 67,4 hab 4.5 ersenne dandbarlich g'aR für danse für 3 hat g' üdZ 7—10 sehlt mit Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. X, 2, 1 66, 9 vgl. J. Minor in der Chronik des Wiener Goethe Vereins Bd. XX, S. 38, C. Schüddekopf in der Nationalzeitung 1907, Nr. 85 19 vgl. Tageb. IX, 312, 17 67, 2 vgl. zu 11, 18.

\*58. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1825, 5 aufrichtigst g1 aR 16 über bie g1 über der 17 Bochfibenen: felben a1 aR 68, 2 ber Antrag g aus es mit dem Antrag unfern q1 udZ Müllern g aus Müller 2. 3 als - Stutt: garb durch q1 übergeschriebene Zahlen aus in Stuttgarb als Steindrudsbefliffenen 4 Nach icon folgt die Notiz: (einzuschalten bas inliegende Blatt.), dann auf neuem Foliobogen 68, 4 Wenn - 69, 9 mit neuer Adresse Serenissimo 12 Schreibens Auszug a aus Schreiben 14 gezogen au werben g über zu ziehen 15 verantworten (oder ein Synonymon wie wagen) konne fehlt unfern q1 über diesen unb — ift aR 16 unb  $g^1$  üdZ 17 ift  $g^1$  gestrichen und durch sen ersetzt, dann durch Punkte g1 wiederhergestellt nach ift 21-24 mo - auftritt all für wo er icon Befannte findet (g aus bekannt ift), wo man vortrefflich arbeitet 22 bleibt  $g^1$  über ift 69, 2 würde g später hinzugefügt 6 eine nach wieder gute g üdZ 9 Nach geben folgt mit Alinea (vgl. 67, 15-24):

Obschon ich nicht vermuthen kann daß beykommendes Heft wie es liegt, Höchstdenenselben interessant seyn könnte: so überreiche solches dennoch mit dem Auszug eines Briefes von Ernst Meyer um wenigstens dem Namen nach Höchstdenenselben ein paar junge Männer näher bekannt zu machen welche sich nächstens unter den Deutschen hervorzuthun nicht versehlen werden 12 Werden  $g^1$  aus Werdin 28 der Werthe] lies: der werthe Wann 22 das  $g^1$  über was

Vgl. Tageb. X, 2, 8, 9 67, 16 Joh. Aug. Chr. Röper (1801–1885), Enumeratio Euphorbiarum quae in Germania et Pannonia gignuntur, 1824, vgl. Tageb. IX, 313, 4 20 vgl. zu 154 d. B. 68, 2 vgl. zu 18, 11 25 vgl. 50 d. B. 69,10

vgl. zu 43, 1 16 Carl August hatte am 2. Januar 1825 (Briefwechsel II, 257) einen Brief von einem alten Bekannten übersandt, "nämlich von meinem ehemaligen Rittmeister, jetzigem pensionirten Generallieutenant von Oppen. Er ist 70 Jahr alt, hat vor ein paar Jahren zum dritten male geheirathet und mich seitdem schon zweimal zu Gevatter gebeten. Ich warf ihm neulich vor, dass er in seinem gesetzten Alter sich noch mit dergleichen Kindereien abgebe und führte Dich ihm zum Beispiel an. Auf dieses beiliegende Erwiederung" 19 vgl. die Belagerung von Mainz (Werke XXXIII, 303, 14, 27) 28 vgl. Werke 49, II, 35—45.

59. Vgl. zu 6243 (Bd. 22). Unter dem 3. Januar 1824 bereits versehentlich gedruckt in Bd. 38, S. 9 (Nr. 7), vgl. XXXVIII, 288.

\*60. Concept von Johns Hand in dem zu 1 d. B. genannten Fascikel des G.-Sch.-Archivs, Bl. 9 70, 16 in  $g^1$  über aus durch nach noch 17 dessen – vorliegen,  $g^1$  aR 71, 3 in vertraulichem  $g^1$  aus ein vertrauliches 4. 3 daß — geblieben;  $g^1$  aR 10 verpstichteten  $g^1$  über gefühlten 25 steigern  $g^1$  über erneuen und beleben 72, 4 g aR

Im Tageb. (X, 2, 27) unter'm 4. Januar 1825. Der Adressat (1769-1835) war der Stiefsohn von Goethes Jugendfreundin Gräfin Auguste Stolberg und damals Chef der auswärtigen Angelegenheiten in Berlin, vgl. Gaedertz, Bei Goethe zu Gaste S. 318. Seine Antwort vom 13. Januar 1825 in demselben Fascikel, Bl. 22 70, 17 Friedrich Heinrich Jacobis Briefe an Goethe sind bisher nur zum kleinsten Teile gedruckt im Briefwechsel mit F. H. Jacobi, Leipzig 1847 71, 3 In Carlsbad, September 1819, vgl. Tageb. VII, 89, 10. 92, 7 und Annalen von 1819 (Werke XXXVI, 149, 5) 7 vgl. 56, 10—16.

61. Concept von Johns Hand in dem zu 1 d.B. genannten Fascikel des G.-Sch.-Archivs, Bl. 11 72, 17 späteren 12 perbündteter Gedruckt: Schriften der G.-G. XVII, 178

Vgl. Tageb. X, 4, 9 72, 7 vgl. 64, 23-65, 1 14 vgl. 65, 1—4, Schriften der G.-G. XVII, 345 17 In den Jahren 1807, 1810 und besonders 1818, vgl. Schriften der G.-G. XVII, 346 f. 349 ff. 73, 6 vgl. 67 und 68 d. B. Gentz autwortet am 22. Januar 1825 (Schriften der G.-G. XVII, 180).



\*62. Vgl. zu 6378 (Bd. 23). Umrändertes Sedezblättchen von Johns Hand 74.2 ben nach beute Abend

Vgl. Tageb. X, 3, 27—4, 2 ("Vorrevision des Bogens 3 Kunst und Alterthum. Nachher das Manuscript der Chronik von 1794 durchgesehen").

63. Vgl. zu 1 d. B. Eigenhändig. Gedruckt: Gaedertz, Bei Goethe zu Gaste S. 341. Dazu ein Concept von Johns Hand in dem zu 1 d. B. genannten Fascikel des G.-Sch.-Archivs, Bl. 19, woraus zu bemerken: 74, s am nach als 10 11 ten] 11. Jan. 12 der aus dem 14 erlaffe g¹ aus geht — ab 15 Münch] Menz 18 trifft] ftößt 75,1 Aber g¹ aus Mich aber abermal 3—5 fehlt mit Ausnahme des Datums 5 Jenner

74, 8 vgl. 61 d. B. 11. 12 vgl. 67 und 68 d. B. 15 vgl. 82 d. B. Naglers Antwort vom 22. Januar 1825 in demselben Fascikel, Bl. 26.

\*64. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1825, 9 75, 12 bem g<sup>1</sup> aus ben 18 Ralen g<sup>1</sup> aus malen

Datum nach Tageb. X. 3. 24. 25. 27. 4, 12. 13. 27 75, 7. 8 Prellers Bild nach Goethes Unterhaltungen mit dem Kanzler v. Müller <sup>3</sup> S. 124 und Tageb. X., 308: "Tanzender Bär" 11 Über Prellers Bild "Die Eisbahn" vgl. zu XXXVIII, 112. 9.

65. Die Originale der Briefe Goethes an Carl Wilhelm Göttling wurden von Kuno Fischer († 5. Juli 1907) unter freundlicher Vermittlung von Prof. Dr. Max v. Waldberg dem G.-Sch.-Archiv zur Benutzung anvertraut. Johns Hand 21 Unterschrift ausgeschnitten. K. Fischer. Briefwechsel zwischen Goethe und K. Göttling, München 1880, S. 3. Dazu ein Concept von derselben Hand in dem Fascikel des G.-Sch.-Archivs , Acta Privata. Die neue vollständige Ausgabe meiner Schriften betr. Vol. III. A. Die aesthetisch-kritischen Verhandlungen wegen der Ausgabe selbst betr. 1825\*. Bl. 9, worans zu bemerken: 76, 14 wurden g! aus werben 16 wurde g! aus werbe 17 gejchabe gt aus geichebe er ineplich gi aus jun 24 bier gi über ihr 77. : gejagt werden gi all für erfolgen u. s. diefes - über: nehmen g¹ aus Sich mit biefem Geschäft zu befassen 19-21 fehlt mit Ausnahme des Datums 21 10.] fehlt, Lücke freigelassen

76, 2 vgl. Tageb. X, 4, 5 und zu 53, 10. Göttlings zusagende Antwort vom 19. Januar 1825, worin er vorschlägt erst eine Probe an einem kleinen Theile von Goethes Schriften zu machen, in demselben Fascikel (Acta Privata, Vol. III. A), Bl. 11, ist von Goethes Enkeln, wie alle Göttling'schen Briefe, die sich nicht unter den alphabetisch geordneten Briefen an Goethe befanden, übersehen und in Folge dessen von K. Fischer bei Herausgabe des Briefwechsels nicht benutzt worden.

66. Handschrift von John im G.-Sch.-Archiv, vgl. zu 79, 22 lies: für heute bies mit (vgl. die Lesarten des Concepts) 27 g Dazu ein Concept von derselben Hand in dem Fascikel des G.-Sch.-Archivs "Naturwissenschaftliche Correspondenz V, Januar - August 1825", Bl. 5, woraus zu bemerken: 78, s Zwischen unserer und Freunde g' udZ Bonner, dann ausradirt 16 Familienverbundenheit g' aus Familiengesammtheit 27 Brauns Sie g' über wir 28 fich entichließen g' über haben 79, 9 merdwürbige g1 aR 14 boď 17 wieber nach gewiffermaffen 18 hervortretenb nach und g' aus hervortreten 19 für alle Zeiten g' aR 22 für heute bies [g üdZ] mit 27. 28 fehlt. Nach dem Concept gedruckt: Naturwiss. Correspondenz II, 116

Antwort auf des Adressaten Brief vom 25. December 1824 (Naturwiss. Correspondenz II, 108) 78, 1 vgl. Bd. 38, Nr. 124 und 130 16 Nees v. Esenbeck beschreibt das Weihnachtsfest in Poppelsdorf: "Fünf Familien, die das Schloss bewohnen, sind alle mit Kindern, zum Theil reichlich, gesegnet, und haben die Sitte des protestantischen Deutschland, am Vorabend des Christfestes bescheren zu lassen, mit hierher gebracht, woran denn die Urbewohner gar bald grossen Geschmack fanden" 27 vgl. zu 12, 9 79, 3 Ritz in Aachen schreibt am 18. December 1824 an Nees v. Esenbeck (Naturwiss. Correspondenz II, 114): Die ehemalige freie Reichsstadt Aachen hat wirklich ein Grosses gethan und durch den Bau eines neuen Theaters zu Stande gebracht; es findet allgemein Beifall; um Pfingsten soll darin



zuerst gespielt werden. Könnte man und wie den Hauptmann Vater Goethe aufregen einen Prolog zu schenken?" Vgl. 135, 10. 151, 20 11 vgl. Nees v. Esenbecks Brief vom 4. December 1824 (Naturwiss. Correspondenz II, 107) und zu 12. 3—7.

67. Handschrift, eigenhändig, facsimilirt in der Festgabe zur Enthüllung des Wiener Goethedenkmals, Wien 1900, S. 38. Abgedruckt: Wiener Zeitung 1870 Nr. 133, Schriften der G.-G. XVII, 202. Dazu ein Concept von Johns Hand in dem zu 1 d. B. genannten Fascikel des G.-Sch.-Archivs, Bl. 17, woraus zu bemerken: 80, 1, 2 fehlt 3 au6: gezeichnet g' üdZ 4 in aus im 4.5 Sochfürftl. q1 aR 7. 8 zurückschaue  $g^1$  aus zurücksenke 8 gebend g1 über hohen ich bann g1 aus erinnere ich mich 9 enticiebenen Beweise g1 über ausdrucksvollen Zeichen 11 in g1 üdZ Bunfc in mir rege g über erregt 12 ward  $g^1$  über wurde folche aus folchen 13 bereitet | beschieben 14 und fehlt 15 bebeutenben g1 über 16 3weden g1 aus 3wede e(n)tschiedenem treulich g1 fiber ficer 17 Stand jeboch g1 über Konnte nun biemit q1 über hiezu 18 nicht in Einklang g1 aus nich förderlich seyn gegen g' über doch 19 immerfort in 20 biefes ift es q1 aus es ift nun dasieniae anregt nach jetzt 22 ich fehlt 24 wohl a1 über vielleicht 81, 2. 3 3ch mage g1 aus ich erfühne mich 4 fammtlichen fehlt 6 beshalb fehlt 9 erhabenem g1 aus erhabenen 10 Standort 11 burfen g1 über konnen 12 tonne g1 über dürfe 17 fo hoher] folcher 20 taum q1 über sclbst 21 erften [g1 über ja] einzigen 23 Wenn ich baber aukern in] mit 82, 1 eine gunftige] um gnabigfte 3 junachft q1 über dabey 4 jene g üdZ fo vielfach auf fo vielfache Weife 6 zu - wollen] erhalten wollen 7-10 fehlt mit Ausnahme des Datums

80, 4. 5 Im October 1813 in Weimar, im Juli und August 1818 in Carlsbad, vgl. Schriften der G.-G. XVII, XCII, 356 81, 1 vgl. 68 d. B.

68. Handschrift (im Archiv der ehemaligen Bundesversammlung in Frankfurt a/M.) nicht benutzt. Abgedruckt von Karl Fischer, Die Nation und der Bundestag. Ein Beitrag zur deutschen Geschichte, Leipzig 1880, S. 523, Strehlke

I, 144. Dazu ein Concept von Johns Hand in dem zu 1 d. B. genannten Fascikel des G.-Sch.-Archivs, Bl. 13b, woraus zu bemerken: 82, 11-16 später auf Bl. 13b mit Verweisungszeichen vorgeschrieben, dafür auf Bl. 14 die q<sup>1</sup> vorgeschriebene Anrede Bobe Deutsche Bundes Dersammlung später ausradirt 17 ein g über der üdZ 1815 a aus 1816 mit nach der 18. 19 gefchloffener g aus geschloffene 20. 21 mit Ablauf ber Beit g aR fur icon vor einiger Zeit, dieses g' über mit Oftern 83, 2 auf die g über aufer den 2. 3 auch historische. critifche, artiftifche Auffage 12 Das Die 12. 13 geiftigen, mohl= erworbenen Befig 13 hatten 14. 15 hervorgethan g aR für gefunden 15 indem g aus in dem allgemeinen g üdZ 16 einzel= Am g über Zu nen a aR 18.19 verliehen aus liehen 23 bergleichen} basjenige Gefammtheit auszuüben a über Einbeit gu bestimmen 24 bie g aus den 25 berechtigt waren q über 311 tam und noch find g aR 84, 6 und fehlt s fomobl q üdZ

Nach unternehmen g1 üdZ fonnte, dann ausradirt 8. 9 als menn er a über oder 11 übertrüge a aus über= auch a aR auf nach er auch zugleich tragen wollte biefen g aus biefe 11. 12 erftrecken konnte a aus zu erftrecken das Befnanif hatte 20 treuen g tidZ in nach welcher Bochft 27 nun= 19 Ortes 85, 6 anberer] fonftiger mehr q über daher 6. 7 allgemeinen 7. 8 fünftig erfolgenden g1 aus fünftiger folgenden 8 Bunbes: beichluß 9 möchte 10 beutschen] hohen 15 wichtige aus wichtigen 20 fehlt

- Vgl. Tageb. X, 2, 19 (wo B.V.S. G. = Bundes-Versammlung) und 4, 22; die Absendung selbst ist im Tagebuch nicht verzeichnet. Zur Sache vgl. 67 d. B., K. Fischer a. a. O. S. 96 f., Gaedertz, Bei Goethe zu Gaste S. 323 ff.
- \*69. Vgl. zu 6378 (Bd. 23). Umrändertes Sedezblättchen von Johns Hand
  - Vgl. Tageb. X, 6, 9. 10.
- 70. Concept von Johns Hand in dem zu 66 d. B. genannten Fascikel des G.-Sch.-Archivs, Bl. 7. Gedruckt: Naturwiss. Correspondenz II, 118 im Anschluss an 66 d. B. Datum nach Tageb. X, 7, 6. 7, vgl. 71 d. B.
- 71. Handschrift unbekannt (wohl Johns Hand, 87, 7 g). Gedruckt: Der Gesellschafter oder Blätter für Geist und Herz. 1840, Bl. 186, S. 898. Dazu ein Concept von Johns

Hand in dem zu 66 d.B. genannten Fascikel des G.-Sch.-Archivs, Bl. 9, woraus zu bemerken: 87,4 beschieben g üdZ 5 für mich üdZ 7.8 sehlt mit Ausnahme des Datums

86, 12 vgl. 70 d. B. 87, 1 vgl. zu 36, 1. 2.

Ein undatirtes Billet von Johns Hand: "Mademoiselle Krakow, wird, mit einer gefällig selbst zu wählenden Gesellschaft, auf Donnerstag den 20. Januar 1825, früh von 10 bis 12 Uhr, zu Beschauung der neusten Bilderhefte Grossherzogl. Bibliothek freundlichst eingeladen. Goethe" (vgl. 18 d. B.) in Besitz von Fräulein Krackow in Weimar.

72. Handschrift von John, 1890 bei List & Francke in Leipzig versteigert, hier nach einer Collation E. v. d. Hellens. Gedruckt: Archiv für Litteraturgeschichte VI, 395. Dazu ein Concept von derselben Hand in dem zu 66 d. B. genannten Fascikel des G.-Sch.-Archivs, Bl. 10, woraus zu bemerken: 87, 15 unbestimte 20 Ersahrungen und Betrachtungen g¹ aus Ersahrung und Betrachtung 21 Mitarbeiters nach Mannes 23. 24 sehlt mit Ausnahme des Datums. Nach dem Concept gedruckt (mit der falschen Jahreszahl 1824): Naturwiss. Correspondenz I, 211

Vgl. Tageb. X, 8, 18. 19. Antwort auf des Adressaten Brief vom 18. Januar 1825 (Naturwiss. Correspondenz I, 211).

\*73. Vgl. zu 2677 (Bd. 9). Umrändertes Sedezblättchen von Johns Hand

Vgl. Tageb. X, 8, 10-15.

74. Vgl. zu 65 d. B. Johns Hand 88, 15 g Gedruckt: K. Fischer, Briefwechsel zwischen Goethe und K. Göttling. München 1880, S. 4. Dazu ein Concept von derselben Hand in dem zu 65 d. B. genannten Fascikel des G.-Sch.-Archivs, Bl. 12, woraus zu bemerken: 88, 10 mir nach mit bas nach über 15. 16 fehlt mit Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. X, 8, 26—28 und zu 65 d. B.; Göttlings ausführliche, ebenfalls ungedruckte Antwort vom 8. März 1825 in demselben Fascikel, Bl. 18, vgl. 117 d. B.

75. Vgl. zu 8019 (Bd. 29). Johns Hand 89, 6 g Gedruckt: Göthe. Zu dessen näherem Verständniss von C. G. Carus, Leipzig 1843, S. 32. Dazu ein Concept von Johns

Hand, Abg. Br. 1825, 9b, woraus zu bemerken: 88, 18. 19 gestern erhaltnen, w(ehrten?) geehrten Schreibens  $g^1$  aR für gehaltvollen Letzten 89, 2 als musikalischer Dichter biese Skizze durch g übergeschriebene Zahlen aus diese Skizze als musikalischer Dichter 6. 7 sehlt mit Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. X, 8, 28. 9, 1. 2. Antwort auf einen Brief von Justus Amadeus Lecerf vom 18. Januar (Eing. Briefe 1825, 24), worin dieser, mit der Composition von Jery und Bätely beschäftigt, um "einen etwas massenhaftern Schluss" zu diesem Singspiel bittet, vgl. Carus a. a. O. S. 31 f., Tageb. X, 9, 1. 2, 10, 11. 10, 15. 308.

\*76. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1825, 10 89,9 geäufferter Unwille g üdZ 12 verführt g aus Berführt 17 seh g nach ist 22 Fried. g aR 90,2 Eine nach ist 8 klar g über streng

Vgl. Tageb. X, 8, 20 89, 9 vgl. zu 18, 11 19 vgl. Tageb. X, 8, 4, Briefwechsel mit Carl August II, 259 90, 4. 5 vgl. Tageb. X, 8, 21. 22 6 vgl. zu 36, 1. 2.

77. Vgl. zu 268 (Bd. 2). Johns Hand 91,23 g Gedruckt: Briefwechsel II, 359. Dazu ein Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1825, 12, woraus zu bemerken: 90,17 bich nicht leicht 91,2 gethan und erreicht haben 15 nur blos als 20-22  $g^1$  gestrichen 23. 24 fehlt mit Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. X, 10, 5. 6. Antwort auf Knebels Brief vom 20. Januar 1825 (Briefwechsel II, 357) 90, 10 vgl. zu 39, 14 91, 4 vgl. 75 d. B. 20. 21 "Odyssee, freye Nachbildung in zehnzeiligen Strophen, von Hedwig Hülle", vgl. Kunst und Alterthum V, 3, Rückseite des Umschlags, und Knebels Antwort vom 3. Februar 1825 (Briefwechsel II, 361).

\*78. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1825, 11 92, 2 Gegenwärtiges g aus gegenwärtiges s einen nach mir erbetenen üdZ 13 succession g aR 18 für g über wird seine] seiner

Vgl. Tageb. X, 10, 17. 18. 26. 27 92, 3 vgl. zu 36, 1. 2 vgl. 80 d. B. 12 vgl. 87 d. B. 17 Über Helfrich Bernhard Hundeshagen (1784—1849) vgl. zu XXV, 2, 27. 28.

79. Concept von Johns Hand in dem zu 66 d.B. genannten Fascikel des G.-Sch.-Archivs, Bl. 23 93, 10 lies: bes bortigen Flöhes 13 ob fich [g¹ aus Sie] nicht 16 möchte? g¹ aus möchte, 17 tönnte g¹ üdZ Nach haben Alinea Goethee Werte. IV. Abib. 39. 80.

19 Es g<sup>1</sup> aus es 20 ein aus eine völlig unwerthes über vorfommendes 21 Naturerzeugniß g<sup>1</sup> aus Naturvorsommniß 21. 22 lies: wissenschaftlichen Gedruckt: Naturwiss. Correspondenz I, 175

Vgl. zu 40, 20 und 87. 88 d. B., Tageb. X, 11, 7. 8.

80. Vgl. zu Bd. 37 Nr. 174. Johns Hand 97, 15 g Dazu ein Concept von derselben Hand in dem zu 66 d.B. genannten Fascikel des G.-Sch.-Archivs, Bl. 19, woraus zu bemerken: 94, 10 einer g über dem Bedürfniß das (aus daß) ich 11 empfundenen Lude [nach Bedurfniß] g aus empfand 13 namlich g über eben 17 fcon q üdZ 22 Ericeinungen g aus Ericeinung 95, 7 allem 10 welches auf ber Bobe g aus welches bochft löblich zu nennen keinen Unftand nehme, dieses g aus welches hochft loblich anzusehen ift und auf der 18 originellen g über 17 ergreifen g über erleiden eiaenen 26 benn 96, 5 einem Theil g udZ ber g aus ben 7 Bie g über Und so schon g über auch Rafflefia a aR s liegt g aR Überhaupt nach Wie ich denn für Rafflözia also bitte q aR 9 wie nach bitte 9. 10 penetriren g aus benedriren 15-17 ift - geworben aR 17. 18 (bas - gelegentlich [g udZ] guruderbitte) aR 18 weift g1 über dentet 19 trubem q1 aus trüben 20 vier q über drev 97. 3 bak ich a aus bak 12 bald  $g^1$  über nächstens 13 endlich zu einer q1 aus 14 Überficht - ericeinen g1 aus überfehbaren zuletzt auf einen Punct zusammen treffen 15. 16 fehlt mit Ausnahme des Datums. Nach dem Concept gedruckt: Naturwiss. Correspondenz I, 347

Antwort auf des Adressaten Brief vom 13. Januar 1825 (Naturwiss. Correspondenz I, 342), vgl. 92, 7 und Tageb. X. 9, 17, 18, 20, 21, 10, 1-3, 7, 8, 17, 18 96, 3 William Curtis, Botanical Magazine, vgl. XXXI, 40, 10. XXXIII, 199, 13. XXXIV, 144, 20 7 vgl. XXVIII, 293, 21 12 · vgl. zu 57, 21 17 Nach Martius' Antwort vom 18. Mai 1825 (Naturwiss. Correspondenz I, 360) epische Gedichte aus den Faröer Inseln und Serbien\*, vgl. 97, s-12 97,4 Martius schreibt am 13. Januar 1825 (Naturwiss, Correspondenz I, 346): "Bei H. Maler Müller in Weimar befinden sich eben Blätter von Helosis und Langsdorffia zum Illuminiren: ich werde ihm auftragen, solche Ew. Excellenz zu zeigen"; vgl. 111,9-12 97, 8-12 vgl. zu 30, 18.

307

Ein von Strehlke I, 190. III, 205 verzeichneter, bei W. v. Biedermann, Goethe-Forschungen I, 252, abgedruckter Brief Goethes vom 29. Januar 1825 an den Freiherrn Carl Wilhelm v. Fritsch gehört unter den 29. Januar 1826, vgl. Tageb. X, 153, 7. 8.

\*81. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1825,  $13^{\text{b}}$  (Adresse: "Serenissimae") 97, 20 Heil g über Glücf 98, 1 Möge — 4 g

Vgl. Tageb. X, 11, 24. 25 ("Gratulationsbillet an die Frau Grossherzogin" zu ihrem Geburtstage, 30. Januar).

82. Handschrift, eigenhändig, in der Kaiserlichen Bibliothek zu Wien, abgedruckt im G.-Jb. II, 296. Dazu ein Concept von Johns Hand in dem zu 1 d. B. genannten Fascikel des G.-Sch.-Archivs, Bl. 27, woraus zu bemerken: 98, 16 oefonomisch aus oefonomische 99, 6 in nach an Jhro 100, 9—11 fehlt mit Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. X, 11, 27. 28. 12, 9. 10. 20. 21 und zu 74, 15. 105, 10 99, 7 vgl. 67 d. B. 11 vgl. 68 d. B. 13 Durch Briefe von Gentz und Nagler, vgl. Tageb. X, 11, 19. 20.

88. Vgl. zu Bd. 37 Nr. 117. Eigenhändig (Adresse: "Der Frau Baroninn von Lebezow geb. Baroninn v. Bresete Gnad. Strasburg Durch Gefälligkeit der Herren Frank".) Gedruckt: G.Jb. XXI, 17

Vgl. das Versteckspiel im Tageb. X, 14, 5, 6 und zu 204 d. B. 100, 12 vgl. 167 d. B. und XXXVIII, 275, 5, 6 21, 22 vgl. das Gespräch mit Eckermann vom 27. October 1823 101, 22 vgl. B. Suphan im G.-Jb. XXI, 101 102, 7 vgl. zu 53, 8, 186, 13.

\*84. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1825, 14. Mit doppelter Adresse: "An herrn v. Wittgenstein nach Cölln" und "An Herrn Herren von Wittgenstein Vorsteher des heitern Vereins zum diesjährigen Volks Feste nach Cöln"

Der Adressat, Carnevalpräses in Cöln, hatte Goethe am 29. Januar 1825 um ein Gedicht zum Carneval gebeten; vgl. 114, 16, Werke III, 165 f. 418 f. und Tageb. X, 13, 19. 20. 22. 23. 25. 26. 14, 7. 8.

85. Vgl. zu 4102 (Bd. 14). Johns Hand 104, 3 g Gedruckt: Briefwechsel IV, 5. Dazu ein Concept von Eckermanns Hand, Abg. Br. 1825, 15, woraus zu bemerken: 102, 21

benn diesmal g aus einmal 103,1 sodann g über das andere Mal 2 Berlin'sch 3 Geburtstags= g aus Geburtstage 8 ben] in der 10. 11 Johns Hand 16 äsishetisch ethisch 23 genossen g über gehört 26 denn keine weitere Freude 28 daben g üdZ 104, 1—4 sehlt

Vgl. Tageb. X, 14, 18—20. Antwort auf Zelters Brief vom 29. Januar 1825 (Briefwechsel IV, 3) 103, 1 Zelter berichtet von Rossinis Oper "Tankred" und einem "Mittagsnachtmahl" zu Mozarts Andenken 12—17 vgl. zu 21, 11 18 vgl. 261, 5, XXXVIII, 46, 18, Tageb. X, 91, 25—27.

\*86. Handschrift, eigenhändig, im Besitz des Grafen Curt v. Seckendorff, kgl. preuss. Kammerherrn und kais. Legationsraths im Auswärtigen Amt, dem G.-Sch.-Archiv seiner Zeit zur Benutzung eingesandt. Dazu ein Concept von Johns Hand in dem zu 1 d. B. genannten Fascikel des G.-Sch.-Archivs, Bl. 29, woraus zu bemerken: 104, 6 Januar 8 bey nach unter demfelben Datum und Orte fen g udZ 10 gunftigfte] gludlichfte 9 erfeben g aus geseben 12 Einen 15 denn wenn bas Gehoffte [g aus gehoffte] in 16 eintritt es jederzeit überraschen [g aus überraschend wirken] muß 19 obne verlieren] ohne weiteres eile ich g aus eilig 20 lebhafteften g' über verbindlichften Begen Grufe g1 aus Grufe von nach 24 Em. Erzelleng Ihrer find geworben 105. 3 bants 4 betheuern  $g^1$  für anssprechen, dieses  $g^1$  über bebarlichst 5 sich  $g^1$  üd $\mathbf{Z}$ fennen inniger fehlt consentrirt q1 aus conzentrirter ift 8 fogleich g1 aus zugleich 10 einen fouldigen Erlaß 11 Baron - Er.] Ercelleng 12 am Mann fehlt 13 2Beg 13. 14 Das - in g1 aus fo wie ich Gegenwärtiges nach Berlin sende in 18 Wunsch 22-26 fehlt mit Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. X, 14, 20; zur Sache vgl. zu 1 d. B. 104, 6—9 vgl. zu 99, 13 105, 10 vgl. 82 d. B.

87. Vgl. zu Bd. 33 Nr. 229. Johns Hand 106, 17 tivialsten 107, 27 g Gedruckt: Sauer, Brieswechsel zwischen Goethe und Sternberg S. 104 Dazu ein Concept von Eckermanns Hand in dem zu 66 d. B. genannten Fascikel des G.-Sch.-Archivs, Bl. 30b, woraus zu bemerken: 106, 1 reichhaltige g¹ über geneigte 7 nunmehr] nun volltommen 8 set aus seit 10—14 John all 18 wegen Mattstedt g¹ al 107, 6 Stüde gewesen sehn 7 eigenen 11 beschäftiget 18 Farnsträuter 19 der] ben 24—28 sehlt mit Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. X, 14, 16—18. Antwort auf des Adressaten Brief vom 18. Januar 1825 (Briefwechsel S. 100) mit Angaben über, die Flora der Vorwelt\* 106, 11 vgl. 92, 11—16 18 vgl. zu 40, 20 21 vgl. die unten folgende Beilage 107, 3 Der Bergmeister Schreiber in Sonneberg, vgl. 108, 8 und 130, 14—131, 3.

Die zu 106, 21 erwähnte Relation des Copisten John, die dem Briefe beigelegt war (vgl. Tageb. X, 12, 5—7. 13, 2.3) lautet nach Sauer, Briefwechsel S. 105 (dazu ein Concept von Johns Hand in dem zu 66 d. B. genannten Fascikel des G.-Sch.-Archivs, Bl. 28):

Weimar, b. 30. 3an. 1825.

Gestern, Sonnabends ben 29. huj. übertrug mir ber Herr Geh. Rath und Staats Minister von Goethe, Excellenz, daß ich mich nach Mattstädt, vier Stunden von Weimar, begeben solle um daselbst von dem verlassenen Kohlenwerd noch einige Stücke Rohlen auch die Gebirgsarten und sonstitute Vortommniße zu sammeln und sie Sochbenenielben zu überbringen.

Ich begab mich baher am heutigen Tage nach genanntem Orte, ersuchte ben basigen Cantor und zugleich den Herrschaftl. Ziegler mich bey diesem Geschäft zu unterstüßen und mich einigermaßen zu orientiren. Der Lettere begab sich, mit noch einem Burschen sogleich an Ort und Stelle, wo ich alsbald nach kurzen Erklärungen ansing den oberen Schutt von der Kohle, welche am Tage ausgeht, hinwegzuräumen. Als ich sie nun entblöst hatte sand ich sie behnahe ganz verwittert und theilweise schon zu Thon ausgelöst, nahm aber davon mehrere Stücke zu mir.

Um jedoch zur beffern zu gelangen, sagten die Leute, ware ein Stollen von wenigstens 8 bis 9 Lachter nöthig, wo sich alsbann erst die Kohle sehr schwarz und glänzend auch öfters mit Pstanzenabbrücken, namentlich mit Farrenträutern und Holz zeige. Die Schächte und Stollen sind sämmtlich versallen und eingestürzt und es ist ohne bedeutenden Kostenaufwand nicht möglich zu berzselben zu gelangen.

Die Lage der Rohle ist horizontal, durch den ganzen Bergrücken; am Ausgange vielleicht einen halben Fuß hoch, doch verstärke sie sich sagt man um das Biersache, sobald man weiter hineinkomme. Die baben vorkommenden Gebirgsarten erstreden sich ebenfalls horizontal mit der Rohle und folgen, von oben nach einer angeschwemmt scheinenden Decke welche vorzüglich aus Thon besteht folgendermassen:

- 1.) Kalkstein von der festesten und schwerften Art, anderthalb bis zweh Fuß machtig, durch den ganzen Bergruden horizontal gelagert.
- 2.) Mergelfchiefer gleich unter berfelben, nur in 3wischenraumen.
- 3.) Thon, wovon Ziegeln und Backsteine gebrannt werben. Drey bis vier Fuß machtig.
- 4.) Kohle, wie biefelbe am Tage vorkommt, verwittert und ohngefähr Neun Zoll mächtig.
  - 5.) Schwefelties, in Rugeln in ber Roble vortommenb,
  - 5. a) Derfelbe fein, besgl.
  - 6.) Derfelbe in Rugeln, bem Feuer ausgefett.
  - 6. a) Derfelbe fein, besgl.
- 7.) Untere Lage ber Kohle, bennahe ganzlich verwittert und schon in Thontheile verwandelt.
  - 8.) Thon unmittelbar unter ber Rohle vorkommend.
- 9.) Erbe so in einer Höhle vorkommt wenn man ben Berg umgeht, nahe ber Chauffee, mit ber Rohle ohngefähr in gleicher Lage. Auch diese wird zu Ziegeln und Backfteinen gebraucht.

Tiefer wechseln die Schichten der Ralfsteine und Thone, beftandig bis zum Ufer der Ilme. Erstere oftere mit Berfteinerungen.

Nachrichtl.

J. John.

\*88. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1825, 14 108, 7 gefällige  $g^1$  all für Ihre 8. 9 zu erhalten sehn  $g^1$  aus erhalten werden 10 werden  $g^1$  nach sehn 13 den Auftrag  $g^1$  all für die Albsicht Adresse: H. Ober-E. R. Günther Wohlgeb. hier

Vgl. Tageb. X, 14, 21. 22. Zur Sache vgl. zu 40, 20 und 79. 87 d. B. 108, 8 vgl. zu 107, 3 108, 13 vgl. zu 53, 8. \*89. Vgl. zu 2677 (Bd. 9). Johns Hand

108, 16. 17 Christian Schuchardt, vgl. 120, 4. 154, 17. 194, 4 und Tageb. X, 15, 5. 6. 17, 3. 17.

90. Vgl. zu Bd. 31 Nr. 38. Johns Hand 110, 6 g Gedruckt: Deutsche Rundschau II, 37. Dazu ein Concept von

derselben Hand in dem zu 65 d. B. genannten Fascikel des G.-Sch.-Archivs, Bl. 12<sup>b</sup>, woraus zu bemerken: 109, 1 bom 25 Jan üdZ 5 geänbertem Zustanb aus geänberter Gesinnung 6. 7. eingetretenen über gedachten 110, 6. 7. fehlt mit Ausnahme des Datums 7 6.] 5.

Vgl. Tageb. X, 15, 7—9. Schubarths Brief vom 25. Januar in demselben Fascikel, Bl. 15; zur Sache vgl. XXXVIII, 183 f. 109, 3. 4 vgl. Düntzer, Briefwechsel zwischen Goethe und Staatsrath Schultz S. 320 10 Göttling in Jena, vgl. 65 d. B. 13. 14 Schubarths Mitarbeit an der Ausgabe letzter Hand kam nicht zu Stande, vgl. 129 d. B. 21 Staatsrath Schultz, vgl. Bd. 38 Nr. 151. 155.

\*91. Vgl. zu 2677 (Bd. 9). Johns Hand

Vgl. Tageb. X, 15, 23. 24. 16, 17. 18.

92. Vgl. zu Bd. 37 Nr. 174. Schreiberhand (wohl John, 112, 23-25 g) Dazu ein Concept von Eckermanns (110, 16-111, 8) und Johns (111, 9-112, 22) Hand in dem zu 66 d. B. genannten Fascikel des G.-Sch.-Archivs, Bl. 30, woraus zu bemerken: 111, 3 Augenblick 5 nunmehr 7 benn barf folgt mit Alinea: Mehr fey diefmal nicht gesagt und nun mit einem berglichen Lebewohl geschloffen, g1 gestrichen, dafür g' aR: hierher gesendete Muster-Orobanchen. Darunter von Johns Hand (Siehe fol. [33]); das Übrige ebenfalls von Johns Hand 14 wornach 16 unthätig nach in der Erde 23 Obran= 27 biefen g aus biefe 112,7 Dünger] Dinge Lomnerer 11 luribes q aus lurites 13 Gulen a über eilend 14 biefer g über ber 17 nachstens gewiß durch übergeschriebene Zahlen aus gewiß nachstens 18 über unter 21 Graf fehlt. Nach dem Concept gedruckt: Naturwiss. Correspondenz I, 350

Vgl. Tageb. X, 15, 25. 26 und zu 80 d. B. 110, 18 Kunst und Alterthum V, 2, Bogen 2-4 111, 9 vgl. zu 97, 14 vgl. Naturwiss. Schriften VI, 275 ff. 21 vgl. zu 87 d. B.

\*93. Vgl. zu 2677 (Bd. 9). Umrändertes Sedezblättchen von Johns Hand

Vgl. Carl Augusts Brief von demselben Tage an Goethe (Briefwechsel II, 259 f.) und Tageb. X, 16, 22. 23.

\*94. Concept von Johns Hand in dem zu 1 d. B. genaanten Fascikel des G.-Sch,-Archivs, Bl. 19 b 113, 12 bon

g¹ üdZ 18 fchulbigft g¹ üdZ 20 biefes gnādigft g¹ üdZ 114, 3 wie nach dadurch 6 g aR

Nach Tageb. X, 19, 7. s erst am 16. Februar 1825 abgegangen 113, 10 vgl. 68 d. B. Carl Augusts Erlass vom 27. Februar 1825 an den Bundestagsgesandten Grafen v. Beust abschriftlich in demselben Fascikel, Bl. 37; es heisst darin: "Diesem Ansuchen des ausgezeichnetsten deutschen Dichters gern willfahrend, beauftragen Wir hiermit Unsern Bundestags-Gesandten, dahin abzustimmen und auf alle geeignete Weise zu bewirken zu suchen, dass dem Wunsche des Bittenden Genüge geschehe, sey es nun auf dem Wege eines einmüthigen Beschlusses sämtlicher Bundesglieder (nach Art. 57 der Schlussakte) oder durch die von jedem einzelnen derselben ausgehende Ertheilung besonderer Privilegien."

95. Handschrift von John in dem zu 36 d.B. genannten Fascikel des Geh. Haupt- und Staatsarchivs zu Weimar, Bl. 18 115, 9. 10 g Dazu ein Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1825, 19, woraus zu bemerken: 114, 11 Man nach Muß 23 Productionen g¹ aus Production 115, 5 ein nach auf Thurme 9-11 fehlt mit Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. X, 18,5 114,8 vgl. zu 12,3, Tageb. X, 16,6-8 ("Sendung von Serenissimo. Cölner Erzbisthum und Carneval in einem Briefe vom General Ende", dazu Briefwechsel mit Carl August II, 250) 16 vgl. zu 84 d. B. 19. 20 vgl. Tageb. X, 18, 16 21. 22 Aus Gent, vgl. Tageb. X, 15, 28. 16, 2 115, 3 vgl. 120, 12. 13.

96. Vgl. zu 6677 (Bd. 24). Eigenhändig. Gedruckt: Zum 24. Juni 1898. Goethe und Maria Paulowna S. 42. Dazu ein Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1825, 17, woraus zu bemerken: 115, 12. 13 fehlt 16 mohl fehlt bauernd 24 erhabenen | höchsten 116. 1 hoffnungevoll 5 granzen: 8 bas g1 über was neuerlich jene 10.11 los] weit Reiches bas barf mit Rraft ausgesprochen werben bag 12 bie große] eine große 12. 13 bie ihres hochften 13 unerwarteten] auffer: ordentlichem 14 Fall fich vollkommen 15 eine ganz wunder: würdige [g über unerwartete] 17 Ausführung Anbeutung 19 vielem fehlt 20 unferer 21 Phyfifchen 117, 1 forgfältigern hohern 2 burfen Nach burfen folgt mit Alinea: Zu allen Lesarten. 313

diesen bochft erfreulichen Gefühlen begeben wir in diesen Cagen jufammen gedrangte fefte, wober ich in meiner ftillen Burudgezogenheit die öffentliche fever nicht weniger treu und theilnehmend begleite (q1 aus begehe). Dafür mit Verweisungszeichen 117, 3-15 auf Bl. 20 117, 5 unferes bochften 8 heiterer 13 treu und theilnehmend nach nicht weniaer 14 mit allen [g üdZ] in 16 geziemenb fcuchtern [q udZ] bitten 18 theuren] werthen 19 Hoheiten] R. H. 20 bochft eigene g1 aus eigener 23 glüdlicher 23 in Ergeben: heit] wohl 24-27 fehlt

Nach Tageb. X, 19,5.6 erst am 16. Februar 1825 abgegangen. Über die Reise des erbgrossherzoglichen Paares nach Petersburg vgl. zu XXXVIII, 264,2; der Geburtstag von Maria Paulowna (16. Februar) wurde trotz ihrer Abwesenheit auch in Weimar gefeiert, vgl. Tageb. X, 19,9—11 116,7 vgl. zu 52,18 20 Carl Alexander, dessen Erzieher F. J. Soret und J. H. Meyer waren 117,5 vgl. Tageb. X, 11,25—27.

Hier folgt ein von Goethe dem "jungen Feldjäger", Johann Christian Mämpel, in die Feder dictirter, undatirter Brief an Cotta, der nach dem Tagebuch (X, 18, 6) auf den 14. Februar 1825 anzusetzen ist und im Concept (früher im Besitz von Mämpels Tochter, verwittweten Frau Decker in Neustadt a. d. Orla, hier nach einer Abschrift Robert Boxbergers, die Fritz Jonas 1892 dem G.-Sch.-Archiv überwies) folgendermassen lautet:

## Hochwohlgeborner

## Infonbere bochgeehrtefter Berr

Em. Hochwohlgeboren erlauben in einer für mich und meine Buftanbe höchft bedeutenden Angelegenheit mich an Diefelben zu wenden.

Schon vor einem halben Jahre machten mir des Herrn Staats Minister von Göthe Excellenz Hoffnung, Hochdieselben würden das auf meinem spanischen Feldzuge niedergeschriebene Tagebuch, dessen in Kunst und Alterthum in allen Ehren gedacht worden, geneigt in Verlag nehmen, und so wurde denn auch ein reinliches Manustript abgesendet.

Da ich nun aber zeither von dem Schickale desselben weiter nichts vernommen, so bin ich so frei, durch Gegenwärtiges geziemend anzufragen, inwiesern Hochdieselben, wie früher geneigt seien, dieses noch immer in der gegenwärtigen Zeit interessante Werkchen an das Tageslicht zu fördern, und mir dagegen ein billig mäßiges Honorar nach einsichtiger Beurtheilung zukommen zu lassen, welches ich dankbarlichst erkennen werde, in Hossnung, daß diese Schrift, welche gewisse Austände von Spanien aufstlärste vor Augen legt, auch dem Publikum nicht unangenehm sein werde.

Der ich einer balbigen Nachricht freundlicher Gewährung entgegen febend, die Chre habe mich mit vorzüglichster Hochachtung zu unterzeichnen

Ew. Hochwohlgeboren gang gehorfamfter

Cottas Antwort vom 4. April 1825 auf ein zweites, unbekanntes Schreiben Mämpels entschuldigt (nach Boxbergers Excerpten), die Versäumniss durch Reisen &c. und meint es habe ja ohnedies keine Eile gehabt, denn wenn er sich, trotz "der so sehr verehrten vermittelnden Hand und der Gründe wegen, welche von dieser in Hinsicht auf Sie beigefügt waren", nicht habe entschliessen können, selbst mit einigem Schaden den Verlag zu übernehmen, so würde sich doch auch schwerlich ein anderer Verleger dazu gefunden haben. In seiner Antwort vom 11. April 1825 entschuldigt sich Mämpel wegen jenes unglimpflichen Schreibens und erklärt die Entstehung des oben mitgetheilten Briefes so: "Es verstrich daher der Sommer, der Herbst und auch beinahe der Winter; aber zu meinem grössten Leidwesen sahe ich auch nicht das geringste Zeichen, was auf die Erfüllung meines sehnlichsten Wunsches hingedeutet hätte. Doch, ohne vorher meinen geehrten Herrn Protektor gefragt zu haben, an Ew. Hochwohlgeboren zu schreiben, um vielleicht höflichst anzufragen, wie sich die Sache verhielt, wollte ich nicht wagen, weil ich denselben, da derselbe einmal die Sache gänzlich als seine eigne leitete, leicht hätte beleidigen können. Endlich wurde mir denn doch die Sache bedenklich, und ich fasste das Herz, bei Sr. Exzellenz anzufragen, ob ich mit dessen Bewilligung vielleicht an Ew. Hochwohlgeboren schreiben dürfte. Ew. Hochwohlgeboren erhielten daher den im Januar geschriebenen Brief, worüber Dieselben sich bestimmt in Hinsicht der Subtilität, womit ich anfrug, nicht beklagen können. Am 15 tem März endlich erhielt ich ein unfrankiertes Paquet, welches mein Manuskript und ein 5 oder 6 Zeilen starkes Billet enthielt, worinnen Ew. Hochwohlgeboren bedauerten mein Manuskript nicht gebrauchen zu können.

Ich frage nun höflichst, wenn Ew. Hochwohlgeboren auf gleiche Art getäuscht worden wären, was Dieselben im Augenblick gethan haben würden?

Ganz erstaunt ging ich auf der Stelle zu Sr. Exzellenz, zeigte das Billet. und auch Exzellenz wunderten sich sehr darüber, äusserten mancherlei und schlossen mit den Worten: 'Schade, dass meine Empfehlung keinen bessern- Effekt hervorgebracht hat; doch hätte Herr von Cotta dasselbe nicht so lange behalten sollen'." - Er theilt dann mit, dass er das Manuskript Friedrich Fleischer in Leipzig zum Verlag angeboten und dieser es angenommen habe. "Freilich bleibt das Honorar weit hinter dem zurück, was mir durch die Vermittelung jener so sehr geehrten Person verheissen war." Fleischer hatte ihm unter dem 25. März 1825 150 Thaler und für eine neue Auflage 100 Thaler geboten. "3) Wird das Buch, wie es der Herr von Göthe selbst betitelt hat, genannt, nämlich: Junger Feldjäger in französischen und englischen Diensten während den Jahren 1806-16, und das, was er darüber gesagt hat, wird zufolge seiner Erlaubnis dem ersten Bande vorgedruckt, und dies auf dem Titel bemerkt." Im Intelligenzblatt Nr. 23 vom 13. August 1825 der "Zeitung für die elegante Welt" wurde das Werk sodann von Fr. Fleischer als soeben erschienen angekündigt.

\*97. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1825, 24 118, 9 Bobi 22 fönnte aus fönnten Datum nach Tageb. X, 19 und der Stellung in den Quartalsheften

Antwort auf des Adressaten Brief vom 8. December 1824 (Eing. Br. 1824, 312), mit dem er einige der in seiner Medaillen-Münze erschienenen Denkmünzen überreicht, "die theils auf Bestellung, theils auf gut Glück gemacht sind", ferner eine Calender-Medaille in Rähmchen 118, 5 Loos schreibt: "Dass ich immer noch nicht weis: ob Ew. Exellenz

und Ihre Umgebung, den Probe-Abdruck Ihres gravirten Bildnisses, welchen ich vor ziemlicher Zeit Ihnen einsandte, ähnlich finden oder was Sie daran abgeändert wünschten — thut mir recht leid". Vgl. Zarncke, Kurzgefasstes Verzeichniss der Originalaufnahmen von Goethes Bildniss, Leipzig 1888, S. 103 f. 9 vgl. zu 53, 8 14 vgl. zu XXXVIII, 203, 13.

\*98. Handschrift des Briefes an Willemer unbekannt: hier nach dem Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1825, 22 119.2 Charpbois q aus Chariptis Handschrift des Briefes an Marianne, eigenhändig, vgl. zu 6965 (Bd. 25). Dazu ein Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1825, 22, woraus zu bemerken: 119, 9-11 Umgekehrte follten Sie benten, theuerfte Freunbinn: ihr unerwartetes Beident 13. 14 in - Garten burch bie 17 erneuend] wiederholend 17. 18 bas Berlangen] ber Luft Wunich 18 reblicher fehlt 19 unwandelbar] unveränderlich 20. 21 fehlt Der Brief an Marianne ist gedruckt bei Th. Creizenach, Briefwechsel zwischen Goethe und Marianne v. Willemer <sup>2</sup> S. 206

Vgl. Tageb. X, 19, 26. 27 119, 6 Die Jubiläumsausgabe vom Werther 11 Wohl ein Spielzeug für Goethes Enkel.

\*90. Vgl. zu 2677 (Bd. 9). Johns Hand 120, 15 g Dazu ein Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1825, 25<sup>b</sup>, woraus zu bemerken: 120, 7 Sonntag früh 10. 15. 16 fehlt mit Ausnahme des Datums 16 17.] 20. Concept der Beilage von Johns Hand: Abg. Br. 1825, 23

Vgl. Tageb. X, 19, 27. 28 120, 4 vgl. zu 108, 16.17 8 vgl. die Beilage 12. 13 vgl. zu 115, 3.

\*100. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1825, 25 121, 6 mit über von

Vgl. Tageb. X, 20, 1 und XXXVI, 337.

\*101. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1825, 20b 121, 18 feine aus feinen

Vgl. Tageb. X, 20, 4-7. 16-18.

\*102. Vgl. zu 3718 (Bd. 13), Nr. 3646. Johns Hand 122, 15 Sie g üdZ 17 g Dazu ein Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1825, 21, woraus zu bemerken: 122, 14 Gute g¹ über Glüd wünschen g¹ aus wünsche und Jahreszeit 15 unter — Sie g¹ aR 17. 18 fehlt mit Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. X, 20, 26-28 ("Herrn Bergrath Lenz, Correspondenz und sonst verschiedenes Mitgetheilte zurückgesendet").

\*103. Concept von Johns Hand in dem zu 1 d. B. genannten Fascikel des G.-Sch.-Archivs, Bl. 31 122, 21 dem 123, 5 erfolgen nach gnädigst 14. 15 zu — habe g über vor mir zu sehen 17. 18 Augen schweben g über mir sehen 19. 20 in — Ausstührung g aus ausgeführt 23 für nach und sehn] lies sehn?

Zur Sache vgl. 94 d. B., Tageb. X, 23, 18. 19.

\*104. Vgl. zu 2677 (Bd. 9). Johns Hand

Vgl. Tageb. X, 23, 14—16 ("Abends Hofrath Meyer. Schwerdgeburths Probedruck. Die fürstliche Medaille besprochen").

105. Vgl. zu Bd. 32 Nr. 98. Johns Hand 125, 13 fich 126, 26 g Gedruckt: Briefwechsel zwischen 19 q Goethe und Reinhard, Stuttgart und Tübingen 1848, S. 253 f. als zwei getrennte Nummern. Concept zu dem eigentlichen Briefe (124, 6-125, 20) von derselben Hand, in den Abg. Br. 1825, 26. woraus zu bemerken: 124, 11 bürfte q über mürde 12 traulicher g aus trauricher 16 langft befreit 18 unwandel= bare g udZ 125, 2 in Ihrem g aus im 8 Stunden g über Cage 11 auch aus auf 13 ba für aus bafür Rurften fich fo mahren g über Erhalten geneigtes g über freundliches 16 bor: behalte g aus vor behalte 16. 17 burch gelegentliche Mittheilungen, g aR für zu unterhalten und zu 17 zu [g üdZ nach es] er= 17. 18 und zu beleben g später hinzugesetzt fehlt. Concept zu der Beilage (125, 21-127, 7) von derselben Hand in dem zu 1 d.B. genannten Fascikel des G.-Sch.-Archivs. Bl. 33, woraus zu bemerken: 125, 24 Nach werde folgt: (3d) bitte barin: bis, Schützen möge.) Rest des Blattes leer; Fortsetzung Bl. 346: (Dit nöthigen Beranderungen, bis: "Schugen moge.) 126, 3 Freundespflicht g aus freundschaftliche Pflicht 4 einem g aus meinem äuffern g aR 5 verehrtefter g1 aus 9 thuliche g1 über jede verehrter freund dieselbe g1 üdZ 10 auf wunderbarem Weg g und g1 aus auf eine wunderbare 13 höchster  $g^1$  aus hoher 20 möchte g aus mögte nach meinen nach in 21 drum 22 alles über es so liegt über ift es üdZ 23. 24 muffen - haben g aR für mögen

sehen wie sie zurecht kommen 26.27 fehlt mit Ausnahme des Datums 127.1-7 fehlt

Vgl. Tageb. X, 24, 5-7

124, 15 Reinhard hatte am
11. Februar 1825 (Briefwechsel S. 252) von seinen psychologischen und physiologischen Krankheitszuständen, hervorgerufen durch unwillkürliche Augenphantasmen, geschrieben 125, 9 Kunst und Alterthum V, 2, vgl. zu 51, 11

13 Le Duc de Bordeaux

127, 1-6 vgl. Werke I, 108. 395 ("Eigenthum"). Reinhards Antwort vom 8. März 1825 in dem zu 1 d. B. genannten Fascikel des G.-Sch.-Archivs, Bl. 43.

106. Die Originale von Goethes Briefen an den weimarischen Bundestagsgesandten Grafen Carl Leopold v. Beust befinden sich im Sachsen-Ernestinischen Gesammtarchive (im Geh. Haupt- und Staatsarchiv in Weimar), Fascikel "Bundestägliche Privilegien gegen den Nachdruck" Vol. I (Nr. 102c). Bl. 1 Eigenhändig, nachträglich collationirt 127, 8 lies: Sochgebohrner 128, 3 gute 8 Dandes gemeinen Gedruckt: Grenzboten 1874 III, 263. Dazu ein Concept von Johns Hand in dem zu 1 d. B. genannten Fascikel des G.-Sch.-Archivs, Bl. 32, woraus zu bemerken: 127, s. 9 fehlt 11 eine - Mittheilung g aus einen geborfamften Dortrag 12 näher fehlt 13 Bunbes Beriamm: lung q aus Bunbestags Sammlung von mir g adZ 14 UN= 16-20 mit  $g^1$  Verweisungszeichen auf gefäumt] nachftens 16 erbitte g aus bitte Bl. 32b bon nach um ein Privileaium 16. 17 ein Privilegium g aR 19 Autoren a über Schriftstellern 22 unfer] mein 23 fubmiffen Buniche gleichfalls anäbigst zu forbern [über begunftigen] geneigt fenn g aR 25 glücklichen 128, 1 auch Sie g durch übergeschriebene Zahlen aus Sie auch 5 besondern 6 Excelleng Sochgeb. 7 wie - benn ] und mich 9 im - Staatsgeschäfte g1 aus in o fehlt 10 befondere fehlt wichtigen Staatsgeschäften 12-14 fehlt mit Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. X, 24, 16, 17 127, 13 vgl. 68 d. B. 23 vgl. 103 d. B.

\*107. Vgl. zu 6378 (Bd. 23). Umrändertes Kärtchen von Johns Hand

Vgl. Tageb. X, 24, 23-26 ("Abends Professor Riemer. Mit demselben die Revision des Bogens 11, ingleichen das letzte Manuscript [zu Kunst und Alterthum V, 2]. Verschiedenes über Sprache, Wortableitung und dergleichen\*).

\*108. Handschrift von John in dem zu 36 d. B. genannten Fascikel des Grossherzogl. Geh. Haupt- und Staats-Archivs, Bl. 17 129, 14. 15 g Dazu ein Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1825, 23, woraus zu bemerken: 129, 3 Nach lassen folgt mit Alinea: Wegen des Dr. Brandes zu Salzussen sey mir erlaubt nächstens noch einiges zu melden 5 bemselben g über erstens wohl nach ihm 7 freundl. g aus freund 8 Es g aus es 14—16 fehlt mit Ausnahme des Datums

128, 20 Nach Tageb. X, 25, 10. 11 ,das Cölnische letzte Heft\*, vgl. zu 12, 3-7 129, 4 vgl. 110 d. B.

109. Concept von Johns Hand in dem zu 66 d.B. genannten Fascikel des G.-Sch.-Archivs, Bl. 52 b (Adresse: Herrn Baron von Stein nach Breglau). Gedruckt: Naturwiss. Correspondenz II, 349

Vgl. Tageb. X, 25, 22.

\*110. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1825, 31 130, 1 Vor Em: Bohlgeb. die Anrede: Bohlgebohrner pp. 7.8 ruhm= liche [unter gerühmte] Thatigkeit g aR für bekannten Berdienste

Vgl. Tageb. X, 26, 23. 24 und zu 129, 4. Brandes' Antwort vom 13. April 1825: Naturwiss. Correspondenz I, 61.

111. Vgl. zu Bd. 33 Nr. 229. Johns Hand Gedruckt: Sauer, Briefwechsel zwischen Goethe und Sternberg, S. 107. Dazu ein Concept von derselben Hand in dem zu 66 d. B. genannten Fascikel des G.-Sch.-Archivs, Bl. 53, woraus zu bemerken: 130, 14-131, 3 fehlt 131, 6 bielleicht g üdZ Beibenblat g aus Beibenblatt 7 glauben g aus die nach wenn gespaltet g aus spaltet s laffe g Glauben nach werden 16 bagegen g üdZ fpätes 18 eine zwar g über diese 24 ein g üdZ 26. 27 fehlt mit Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. X, 26, 25—27 130, 14. 15 vgl. zu 107, 3. 185, 16 131, 4 vgl. zu 40, 20 23 Kunst und Alterthum V, 2, vgl. zu 51, 11 25 Bovys Medaille, vgl. zu 53, 8.

112. Vgl. zu Bd. 33 Nr. 71. Johns Hand 132, 20 g Gedruckt: Briefwechsel S. 198 (falsch datirt vom 8. März 1826). Hier nach den Aushängebogen von A. Sauers Neuausgabe, wonach zu lesen: 132,1 Em. 5 bes nächsten 7 Ihren Dazu ein Concept von derselben Hand in dem zu 66 d.B. genannten Fascikel des G.-Sch.-Archivs, Bl. 54, woraus zu bemerken: 132,6 Wie — wünsche g aus Daß ich sehr wünsche 13 gesegentlich bavon 14—16 wie — sind mit Verweisungszeichen am Schluss nachgetragen 18—24 sehlt mit Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. X, 26, 27. 28. Antwort auf Grüners Brief vom 30. Januar 1825 (Sauers Ausgabe S. 82) 132, 12 vgl. Tageb. X, 22, 17—19 und Grüners Antwort vom 5. Juni 1825 (Sauers Ausgabe S. 90 ff.) 15 vgl. zu 25, 22 ff. 18 vgl. zu XXXVIII, 61, 2. Das beiliegende Mineralienverzeichniss, abgedruckt in Sauers Ausgabe S. 88 (vgl. Tageb. X, 22, 6. 26, 27. 28; die Nummern 4. 6. 10. 20. 22. 23 fehlen; hier nach dem Concept von Johns Hand in dem zu 66 d. B. genannten Fascikel des G.-Sch.-Archivs, Bl. 55 emendirt), lautet:

- 1) Derbes, an mehreren Stellen mit beutlichen Rabeln fryftallifirtes, falgfaures Rupfererg, mit gelbem Oder, von Chili.
- 2) Shbrat, ober behnahe gang berber Sausmanns Riefel-Malachit, von blaggruner Farbe, von Chili.
- 3) Atakanit, falgfaurer Rupferstaub, aus der Büste Atakama zwischen Beru und Chili.
  - 5) Rupferglang, eingefprengt, von Chili.
- 7) Schwarzes Rupfererz mit falgfauren Malachiten, derb, von Chili und fehr rar.
- 8) Rupferties mit Schwefellies-Arnftallen, aus Biscana in Spanien.
  - 9) Bertalttes Blen aus England.
  - 11) Brunblegerg aus bem Boffgrund im Badifchen.
  - 12) Zinnober von Almaden in Spanien.
  - 13) Magnet aus Amerita.
  - 14) Titanfaures Gifen, von Ballegas in Raftilien.
  - 15) Arfenit aus Amerita.
- 16) Renftallifirter Phosphorit, vorzüglich, von Logrofan in Eftremabura.
- 17) Spargelftein, in einem untenntlichen Geschiebe, von Amarillas im Königreich Murcia in Spanien.
  - 18) Chanit, aus ben Spanischen Bhrenaen.
  - 19) Asbeftartiger Riefel, von bem Escurial.

Lesarten. 321

- 21) Dolomit, aus bem Ranton Wallis, mit rothem Arfenik, Antimonium und Riefen.
- 24) In Schwefel übergegangene fleine Schneden, von Billel in Arragon.
  - 25) Durchicheinenber Alabafter.
  - 26) Salbopal von Ballegas in Raftilien mit Chalcebon.
  - 27) Grune Granaten bom Escurial.
- \*118. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1825, 27
  138,2 gnädig über nöthig [Hörfehler] 7 dortiger 8 beschließen g aus entschließen 9 Ihro g über ihren 10 dort nach da man aber man g üdZ 11. 12 deshalben rare g über würden nicht grad die rarsten 12 Pflanze g aus Pflanzen möchte g später zugesetzt
- 133, 5.6 vgl. den Brief des Oberfinanzraths Hess aus Darmstadt vom 29. Januar 1825 (Naturwiss. Correspondenz I. 195).
- \*114. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1825, 276
  133, 17 einigem g aus einigen 19 lies: graphischen 134, 4. 5
  Babearat zu Gastein aR 12 den
- Vgl. Tageb. X, 27, 25. 26 133, 15. 16 vgl. Tageb. X, 27, 27. 28 (Rath Hage überliefernd krystallisirte Salze und Mineralien von Hallein und sonstiger Salzburger (Gegend') 19. 20 vgl. 36, 1. 2 134, 2 vgl. zu 52, 18 4 An Rehbein, vgl. Tageb. X, 27, 17. 18 und zu 39 d. B.
  - \*115. Vgl. zu 6378 (Bd. 23). Johns Hand
- Vgl. Tageb. X, 28, 16—18 ("Abends Professor Riemer. Am Jahr 1807 fortgefahren. Einiges über die Inschrift zum Pentazonium", vgl. zu 118 d. B.).
- \*116. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1825, 29 135, 9 und Berspätens. g aR 11 Ferner g tidZ umftanbliche g tidZ 13 Sie Berlangen g aus Ich bin verlangend
- Vgl. Tageb. X, 28, 20—22 135, 7 vgl. Nees v. Esenbecks Brief an Goethe vom 23. Februar 1825 (Naturw. Correspondenz II, 122) 8 vgl. zu 152, 3 10 vgl. zu 79, 3 11 vgl. Naturwiss. Correspondenz II, 123 und zu 12, 3.
- 117. Vgl. zu 65 d. B. Johns Hand 136, 17. 18 g Gedruckt: K. Fischer, Briefwechsel zwischen Goethe und K. Göttling, München 1880, S. 4. Dazu ein Concept von

derselben Hand in dem zu 65 d.B. genannten Fascikel des G.-Sch.-Archivs, Bl. 22, woraus zu bemerken: 135, 18 gründelich und hinlänglich begonnene 136, 10 befonderes g üdZ 17—19 fehlt mit Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. X, 29, 2. 3. Antwort auf Göttlings ausführlichen Brief vom 8. März 1825 (in demselben Fascikel, Bl. 18), mit dem dieser die beiden ersten Werke der sämmtlichen Werke (vgl. 74 d. B.) wieder zurücksendet "und zugleich im allgemeinen Rechenschaft von dem ablegt, was geschehen ist". Seine kritischen Bemerkungen beziehen sich sub d) auf: "Folgende Stellen sind es, wo entweder der Sinn etwas verändert ward durch die aufgenommene Correctur, oder wo ich sonst Anstoss gefunden habe"; sub f) auf: "Das Gedicht 'die Freude' ist in den beiden Bänden zweymal abgedruckt. Th. I. p. 62. und Th. II. p. 83." — Göttlings Antwort vom 8. April 1825 in demselben Fascikel, Bl. 24; vgl. zu 158 d. B.

118. Vgl. zu 65 d. B. Johns Hand 137, 12 g Gedruckt: K. Fischer, Briefwechsel zwischen Goethe und K. Göttling, München 1880, S. 5. Dazu ein Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1825, 28 b, woraus zu bemerken: 137, 5. 6 gelehrter Renner g aus von gelehrten Rennern 9 nicht weniger auch g über Sie würden deshalb freundlichsten g aR 10 Sich g üdZ 11 halten g nach bleiben 12. 13 fehlt mit Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. X, 29, 4. Die Inschrift sollte zu Coudrays "Pentazonium Vinariense" dienen, das dem Grossherzoge zum 50 jährigen Jubiläum seines Regierungsantrittes überreicht wurde; vgl. zu 115. 126 d. B., Tageb. X, 28, 2-4 und Weimars Jubelfest am 3 ten September 1825, 1 (Weimar 1825), Beylage C., S. 11. Göttlings Antwort vom 23. März: Eing. Br. 1825, 66.

119. Vgl. zu Bd. 37, Nr. 53. Schreiberhand (wohl John 137, 22 g). Gedruckt: H. Uhde, Goethes Briefe an Soret S. 16. Dazu ein Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1825, 29b, woraus zu bemerken: 137, 16 set g über ist 19 und alles ist g aus so ist alles 22.23 fehlt mit Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. X, 30, 2, 3 ("Späterhin Soret wegen der Expeditionen nach Genf") und 31, 21—24 ("Die Medaille und

Zeichnung an Bovy, mit Brief von Soret. Die Gipsbüste an Guibert und Andeoud. Beydes nach Genf<sup>4</sup>). Es handelte sich um die Medaille, welche der Grossherzogin Louise am 14. October 1825 überreicht wurde (vgl. P. v. Bojanowski, 140 Jahre Weimarischer Geschichte in Medaillen, Weimar 1898, S. 17); Bovy fertigte sie nach der Klauer'schen Büste der Grossherzogin, die sich auf der Grossherzogl. Bibliothek in Weimar befindet. Vgl. zu 153, 3. 4.

120. Concept von Johns Hand im G.-Sch.-Archiv (alph.). im December 1901 nachträglich aus dem Goethe-National-Museum überwiesen; das Ganze, 3 Folioblätter, q<sup>1</sup> durchstrichen und undatirt, aber nach Tageb. X, 31, 13-15 sicher 138, 2 Mittheilungen g1 aus gnädige Dit= abgegangen tbeilungen 3 gemahrt g1 aus gemahren hat q1 aus haben hiefige bekannte g1 aR 4 welcher g aus welche über nach 4. 5 und — hat g1 aR und Sorafalt 6 in nach mid umsomehr als Sie — erscheinen. g' aR 10 au Baris q1 tidZ 11 auch q udZ 13 ben g aus bem 15 bie nach als einem angesehenen Künftler 17. 18 Man - Aufmercfamteit g1 aR für und man bielt 19 für nach dadurch 20 bagegen q1 üdZ fie g1 udZ fur aber, dieses g über diese Aufmerksamkeit 21 diefes g aus biefe 23. 24 in — Erzell g1 aR 24 Nach Sobeit Verweisungszeichen, später g1 gestrichen 25 Man q1 aus man 139, 3 eine  $g^1$  über die wohl q1 aR 4 Qe= lungenen g1 üdZ umgekehrt eine g1 aR für die Medaille 5 tonne g aus tonn 6 Bufte g1 udZ leider g1 aR beffen fie an g1 für welche an 9 ertennen ift g1 für bemerken ift 10 Sollte - von g1 über ferner wird von 10. 11 bie --man g1 über gesprochen, welche man ebenfalls feinesweges wünscht, sondern 11 erflaren g1 aus erflart 12 nicht - noch a1 aR 13 könnten  $g^1$  aus könne 14 Wird q1 über Ist 14. 15 einem - Auszug g1 über den mitgetheilten Blattern 15 einer — gebacht g1 aus von einer — die Rede 17 entichieben g1 über ausdrücklich 19. 20 fich - man g1 aR für geneigt sey (g1 über ift), indem 20 man in g1 über die Jahre 21 ge= neigt fen tann g1 über geeignet find eine Geftalt g1 aR für ältere Züge 21. 22 zu überliefern g' aus überliefern zu wollen 22 von — Darstellungen g' aus wenn schon frühere frisch gebildete Beyspiele hiezu günstig 26. 27 diesmal nicht [!] — fie g1 aR für welche 140, 1 als  $g^1$  üdZ für  $g^1$  aR gestrichenes nichts weiter übrig als 2 Denn  $g^1$  aus benn 5.6 und — würden  $g^1$  aR nach würden 6—8 woher — ift  $g^1$  aR 7 mit — geschloffen  $g^1$  nachträglich mit Verweisungszeichen eingestügt 18 Mit Verweisungszeichen  $g^1$  aR: Um völlige Berzseihung] 24 aber  $g^1$  üdZ 25 sortgegangen sehn  $g^1$  aus sortgehen 26.27 gewesen wäre  $g^1$  aR für seyn würde

Vgl. Tageb. X, 28, 13-15 ("Überlegt' ich mir die Zudringlichkeit des Bildhauers Flatters zu Paris und wie derselben zu begegnen"), ferner zu 31 und 123 d.B. 139, 14, 15 In den Abg. Br. 1825, 45b, findet sich von Johns Hand folgender "Auszug aus einem Briefe des HE. Grafen Reinhard d. d. 8ten März 1825" (wohl an den Kanzler v. Müller gerichtet): "Sehr zu bedauern ist dass Goethe dem Bildhauer Flatters nicht gesessen hat, wie Lord Byron. Die ganze artistische Welt gesteht diesem Künstler das Verdienst zu, in der Büste unübertrefflich zu seyn. Da er mit der grössten Leichtigkeit arbeitet so wird er Goethen nach den Weisungen die ihm gegeben sind umschaffen. Allein was sind Weisungen gegen Anschaun? Es ist möglich dass HE. Flatters nach Berlin berufen wird, die Fürstin von Liegnitz auszuhauen. Bey Gelegenheit dieser Reise könnte er das nämliche mit Goethen, mit dem ganzen Weimarischen Hof vornehmen."

\*121. Vgl. zu 2677 (Bd. 9). Johns Hand

Vgl. Tageb. X, 32, 2-4 ("Abends Hofrath Meyer. In Ludens Weltgeschichte gelesen. Geschichte Griechenlands und Bemerkungen dazu").

\*122. Vgl. zu 6243 (Bd. 22). Johns Hand 141, 18 *g* Vgl. Tageb. X, 29, 2. 30, 11—13. 32, 1. 2 141, 15 Gräfin Caroline v. Egloffstein in St. Petersburg, vgl. 46 d. B.

\*123. Vgl. zu 6243 (Bd. 22). Johns Hand 142, 3. 15 g 142, 2 vgl. Tageb. X, 31, 25 ("Promemoria in der Büstensache") und zu 120 d. B. 12 Franz Ludwig von Treitlinger, Herzoglich Sächsischer Geheimerath und Grossherzoglich Sächsischer Minister-Resident bei dem Kgl. französischen Hofe zu Paris (Staats-Handbuch für das Jahr 1827, S. 11).

\*124. Handschrift des eigentlichen Briefes, von Johns Hand, 143, 16 g, in dem zu 36 d. B. genannten Fascikel des

Grossh. Sächs. Hausarchivs, Bl. 20. Handschrift der Beilage, die auch in den Nachträgen zur Naturwissenschaftlichen Abteilung der Weimarischen Ausgabe bisher fehlt, unbekannt: gedruckt: Der Gesellschafter oder Blätter für Geist und Herz, 1840, Bl. 186, Montag den 9. November, S. 898. Dazu Concepte von Johns Hand in dem zu 66 d. B. genannten Fascikel des G.-Sch.-Archivs, Bl. 73, woraus zu bemerken: 143, 5 als Reganik q über weil es zeigt Bogen : g aR 6 mahlerischer g über der in nach noch 9 bürfte g aus bürft 12 copirt, fogleich a aR 14 nich ungefälliges 16. 17 fehlt mit Ausnahme des Datums 19 ber aus einer 20 Bflanzen= aR für botanischen 21 Bemachien a aus Geschlechtern und Urten 144, 6 Splintes q aus Splinbes 7 auch ift es ben a aus und ben — ift es 17 man üdZ 21 Fritillaria q aus Fritilaria 145, 3 Gine aus Ginen 4.5 gur - übergeben g für abgeliefert 8 suche q aus such 11 Sturges aus Sturgels 12 eines -13 fand g über trieb 3meiges g aus an dem frifchen 3meige 3weige aus 3weigen 20 entftunbe 19 entwidelten 24 in neuerer g aus in der neueren 26 fehlt

Vgl. Tageb. X, 32, 7.8 143, 3 vgl. Tageb. X, 32, 10. 11 ("Seestück von Vlissingen, Serenissimi Fahrt darstellend") 8.9 Vgl. Carl Augusts Antwort vom 21. März 1825 (Briefwechsel II, 260): "Die bewusste Zeichnung, welche man für eine Raphaelische halten kann, gehört der Frau von Heygendorff. Wenn Du diese darum begrüssen willst, so wird sie vermuthlich selbige Dir gerne senden" 145, 4 vgl. Tageb. X, 26, 10. 11. 28, 7—9.

125. Vgl. zu 6243 (Bd. 22). Johns Hand 146, 16 g Dazu ein Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1825, 32, woraus zu bemerken: 146, 8 aber auch  $g^1$  üdZ 10 Em. nach mir 12 mir  $g^1$  üdZ 14 die nach die Sache durch 15 vorzubereiten  $g^1$  nach zu nehmen 16. 17 fehlt mit Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. X, 32, 20—22 146, 4 vgl. 68 d. B. Die "neuesten Nachrichten" von Frankfurt waren Abends zuvor durch den Staatsminister v. Fritsch eingegangen, vgl. 128 und 153 d. B., Tageb. X, 32, 17. 18 13 vgl. Tageb. X, 31, 27 ("Schreiben von Rauch aus Berlin") und K. Eggers, Rauch und Goethe, Berlin 1889, S. 99.

126. Handschrift von John in Hirzels Nachlass auf der Leipziger Universitätsblibliothek; eine nachträgliche Collation ergab die Unzuverlässigkeit des Drucks bei W. v. Biedermann, Goethe-Forschungen II, 241; zu lesen ist: 146, 19 qeobnaciábr 147, 1 beffen guten Rath 4 bor 7 nur! 19 g Vgl. 16 Nach geht Alinea mit 10 ausibrechen: auch S. Hirzels Neuestes Verzeichniss einer Goethe-Bibliothek, 1874, S. 226. Dazu ein Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1825, 33, woraus zu bemerken: 146, 21 für über auf 147. 1 bestimmt nach aufgezeichnet werden soll augleich um a auf q¹ ūdZ 2 auch g1 aus Auch 4 hore g auf g1 aus bor 7. 8 feine Gebanden g1 aR 14 ibn aus ibm 19. 20 fehlt mit Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. X. 32, 22. 23 und zu 118 d. B.

\*127. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1825, 30 147. 23 von neuem g' über abermals 148, 1 welchem g' aus welchen 11 burch — Leitung g' aR für wo 15 frisch belebt g' über aufgeregt

Vgl. Tageb. X. 32, 22. 24. Carl Wilhelm Ernst, Bataillons-Chirurg in Weimar seit 2. Juni 1813, vgl. Staats-Handbuch des Grossherzogthums Sachsen-Weimar-Eisenach für d. J. 1827, S. 75.

128. Vgl. zu 6186 (Bd. 22). Eigenhändig. Gedruckt: W. v. Biedermann, Goethe-Forschungen I, 253. Dazu ein Concept von Johns Hand in dem zu 1 d. B. genannten Fascikel des G.-Sch.-Archivs, Bl. 48. woraus zu bemerken: 148. 21 bie fehlt 149. 1 bie] welche 2 ift] fet 3 bas — and bringlichfte] bas Borhaben auf bas allerbefte 4 mir fehlt 8—11 fehlt mit Ausnahme des Datums

Nach Tageb. X, 33, 15, 16 am 22. März abgegangen; vgl. zu 146, 4.

129. Vgl. zu Bd. 31, Nr. 38. Johns Hand
150, 26 g
Gedruckt: Deutsche Rundschau II, 38. Dazu ein Concept
von derselben Hand in dem zu 65 d. B. genannten Fascikel
des G.-Sch.-Archivs, Bl. 22b, woraus zu bemerken: 149, 12
Ihrem lehten g aus auf Ihr lehtes 13 erwiedern g über antworten 14 Auf g' aus Als ich auf erstes g über voriges
worin -- Gedanden g' aR 18 Antheil 17 sich - beschäftigen
lohn auf g' aus sich mit den dren Banden, dieses g' aus die

drey Bände Wahrheit und Dichtung übernehmen 18 poetischen g üdZ 20 bürfte g über möchte 150,6 grade 13—17 Run— überlege John aR [auf radirtem  $g^1$ ?] für Nicht weniger sommt die große Entfernung in Betracht 13 Borigen g aus vorigen 15 Ungewißheit g aus Unsicherheit 17 es g über denn 19 zu vereinigen John auf radirtem  $g^1$  üdZ 20. 21 so— porzulegen aR 26. 27 fehlt

Zur Sache vgl. 205, 19. 20 und zu 90 d. B. 149, 18. 19 Göttling, vgl. zu 109, 10. Schubarths gereizte Antwort vom 29. März 1825 (vgl. Hettner in der Deutschen Rundschau II, 38) in demselben Fascikel, Bl. 25.

\*180. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1825, 34
151, 2 angenehmen aus angenehmenben
12 Ift g aus ift
17 Ausführlicher
20. 21 selbst — Facade aR
152, 3 Serenissimo g aus Serenissimus
4 Borstehender g über
Beyliegender 8 Welche g aus welche

Vgl. Tageb. X, 34, 9. 10 und die Antwort des Adressaten vom 14. Mai 1825 (Naturwiss. Correspondenz II, 127) vgl. Naturwiss. Correspondenz II, 118f. 124 17 vgl. zu 12, 3 20 vgl. zu 79, 3 21 vgl. zu 135, 10 25 vgl. Werke XXXV, 105 152, 3 "Verzeichniss des Botanischen Gartens zu Java" (135, 8). In einem undatirten und ungedruckten Billet Carl Augusts an Goethe, das vor dem Concept (Abg. Br. 1825, 34) eingeklebt ist, heisst es: "Bitte an H. Nees v. E. an H. Pr. Reinewarth in Harlem zu schreiben und ihn zu ersuchen mir pflanzen von denen zu schaffen, welche hier nebenbey verzeichnet sind, besonders aber die, mit Bleystift unterstrichenen, u. unter diesen wieder, ganz besonders, den Pinus damara"; vgl. 204, 12 6 Über den Brand des Weimarischen Theaters und seine Folgen für Goethe vgl. 152, 21. 153, 7. 15. 18. 154, 1. 2. 13. 14. 155, 2. 6. 156, 15. 157, 21. 159, 18. 160, 2-4, 168, 11, 175, 4, 186, 8, 205, 21 und 140, 144, 146, 157 d. B. 152, 13 Wohl die Anzeige von Kunst und Alterthum V, 2, vgl. 157, 5.

Ein undatirtes Brieffragment an C. G. D. Nees v. Esenbeck (Concept von Johns Hand in dem zu 66 d. B. genannten Fascikel des G.-Sch.-Archivs, Bl. 52, gedruckt: Naturwiss. Correspondenz II, 125), das in den Februar oder März 1825 zu gehören scheint, lautet:

Mit bem Flos ipsissimus bin ich nicht ganz zufrieben, es ift unsere anerkannte Formel, aber umgesehrt wodurch fie mir zu verlieren scheint; ber Unterschied ist aber so zart daß ich wohl darauf hinzubeuten ihn aber auszusprechen nicht wage.

131. Vgl. zu 6243 (Bd. 22). Johns Hand 153, 28 g Abgedruckt nach einer Abschrift C. A. Diezels bei H. Uhde, Goethes Briefe an Soret, Stuttgart 1877, S. 187. Dazu ein Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1825, 35 b, woraus zu bemerken: 152, 20 phyfischen, psychischen und moralischen 153, 9 Meine aus Inch meine gleichfalls g üdZ 10 zweh nach daß 11 unternommenen Webaillen g aus unternommene Webaille 19 barf — 26 mit Verweisungszeichen auf Bl. 37 22 machen g aus mache 27. 28 fehlt mit Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. X, 34, 11—13 152, 21 vgl. zu 152, 6 153, 1.2 Von Kräuters Hand "Inhalts - Verzeichniss von Goethe's Werken, 20. Bände" in dem zu 65 d. B. genannten Fascikel des G.-Sch.-Archivs, Bl. 1—4 3. 4 vgl. 156, 1 und Tageb. X, 33, 25. 26 ("Umständliche Nachricht von Soret wegen der Genfer Medaille"); vgl. zu 119 d. B. 7 vgl. zu 152, 6 13 Am 29. März 1825, vgl. Tageb. X, 36, 4—7 17 vgl. zu 159, 8. 9 vgl. zu 18, 11.

132. Vgl. zu 6378 (Bd. 23). Johns Hand 154, 11 g Gedruckt: Riemer, Briefe von und an Goethe, Leipzig 1846, S. 225. Dazu ein Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1825, 36 h, woraus zu bemerken: 154, 3 einen g über den s Ihre aus Ihren einsichtige aus einsichtigen 11. 12 fehlt mit Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. X, 34, 13, 14 ("Herrn Professor Riemer, Manuscript von Helena") 154, 4 Über Goethes Wiederaufnahme der Arbeit am Faust, zunächst der Helena-Episode im dritten Act, zu Ende Februar 1825 vgl. 159, 2, 3, zu 145 d. B., Gräf, Goethe über seine Dichtungen II, 2, 305 ff.

\*133. Vgl. zu 2677 (Bd. 9). Johns Hand 154, 17 Schucharben 19 g 155, 2 biefen aus biefem Umfalle Dazu ein Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1825, 36 b, woraus zu bemerken: 154, 19—155, 3 fehlt mit Ausnahme des Datums

154, 17 vgl. zu 108, 16. 17 155, 2 vgl. zu 152, 6.

134. Handschrift (wohl Johns Hand, 156, 5 g) unbekannt. Abgedruckt von C. v. Beaulieu-Marconnay im G.-Jb. I, 274. Dazu ein Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1825, 37 b, woraus zu bemerken: 155, 8 vorzustehn 9 besondere 17 von Zeit zu Zeit g üdZ besto erquidsicher g üdZ 17. 18 werden tann gestrichen, dann durch Punkte wiederhergestellt 21 erstorbert 22 so treusich g über werthen 23 bandbar g üdZ 25 sich zu gerade Unterhandlung 156, 1 Sovetischen 5. 6 sehlt mit Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. X, 34, 25, 26 155, 6 vgl. zu 152, 6 156, 1 vgl. zu 153, 3, 4.

185. Vgl. zu 4102 (Bd. 14). Johns Hand 157, 19 g Gedruckt: Briefwechsel IV, 7. Dazu ein Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1825, 39, woraus zu bemerken: 156, 7 1825 fehlt 9 wohl g über nah 10 fich g üdZ 16 jedoch g über aber 23 und g üdZ 24 Am— jedoch g aR für Hiebey bedaure ich am meisten 24. 25 zu bedauren g üdZ 157, 1 Unnütze g aus unnütze 7 Briefen g¹ üdZ 19—158, 16 fehlt mit Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. X, 35, 4. 5

156, 11 Über den Neubau der Berliner Singakademie vgl. 237, 7. 8, Briefwechsel mit Zelter IV, 10. 30. 60 ff.

15 vgl. zu 152, 6

157, 4 Kunst und Alterthum V, 2 vgl. zu 51, 11

5 Über die Anzeige des Heftes V, 2 vgl. 152, 13

7 vgl. Kunst und Alterthum V, 2, 132

11 vgl. zu 68 d. B.

21 vgl. Gespräche mit Eckermann vom 22. März 1825 und die ähnlichen Berichte an Sulpiz Boisserée (179, 9 ff.) und den Staatsrat Schultz (209, 5 ff.), die wegen kleiner Abweichungen hier gleichfalls wortzetreu abgedruckt sind.

\*136. Concept von Johns Hand in dem zu 1 d. B. genannten Fascikel des G.-Sch.-Archivs, Bl. 51

Vgl. Tageb. X, 35, 12—14 ("Staatsminister von Fritsch communicirte die erste Erklärung des Bundestags wegen des Privilegiums").

\*137.  $\overline{Vg}$ l. zu 6378 (Bd. 23). Umrändertes Sedezblättchen von Johns Hand

159, 2. 3 vgl. zu 154, 4 und Tageb. X, 36, 14. 15 ("Später Professor Riemer. Helena mit ihm durchgegangen").

\*138. Vgl. zu 6243 (Bd. 22). Johns Hand 159, 13 g Dazu ein Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1825, 40b, woraus zu bemerken: 159, 9 hierbeh 13. 14 fehlt mit Ausnahme des Datums

159, s. 9 vgl. zu 153, 17-19, 160, 7. s.

\*189. Vgl. zu 6243 (Bd. 22). Johns Hand 160, 9 g Dazu ein Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1825, 41<sup>h</sup>, woraus zu bemerken: 159, 17 Von Kanzler v. Müllers Hand mit Bleistift aR: bes Grafen Reinhard 160, 2 in fehlt 3 unfere 5 ihm g aus ihm 7. 8 Mit Bleistift gestrichen, vielleicht vom Kanzler v. Müller zum Zweck einer Abschrift, die er für Graf Reinhard nehmen liess? 9. 10 fehlt mit Ausnahme des Datums

Kanzler v. Müller antwortet aus Gotha am 7. April 1825 (Kanzler Müller-Archiv Nr. 252): "Euer Excellenz melde vorläufig, dass Graf Reinhard gar zu sehr wünschte, Sie zu sehen, als dass es passend gewesen wäre, ihn abzuhalten. Er wird Morgen gegen Mittag mit mir eintreffen, hat sich bereits durch den Herrn v. Spiegel zur Hoftafel anmelden lassen, hofft aber vorher, Ihnen noch ½ Stunde, also wohl zwischen 12—1 Uhr, — aufwarten und dann einige Abendstunden ganz still bey Ihnen zubringen zu dürfen. Von Odiosis soll nirgends die Rede seyn, auch scheint er durch einen gefassten wichtigen Entschluss, den unsre Combinationen schon erriethen, sehr beruhigt und erheitert. So dass ich wohl hoffe sein Wiedersehen werde Ihnen nur erfreulich seyn. Sonnabends früh geht er zurück." Vgl. 156 d. B. und Tageb. X, 40, 13—15. 22—26. 41, 3—8.

In den März 1825 fällt ferner folgender Brief Goethes an einen unbekannten Adressaten (vgl. zu 39 d. B.), dessen Mundum von Johns Hand auf einem Octavbogen lose in den Quartalsheften der Abg. Briefe (1825, Bl. 38<sup>h</sup>) liegt:

In feinem belehrenben Schreiben fagt herr von Storch:

"Solche Ereigniffe habe ich in Gastein dreymal erlebt, jedesmal auf einer andern Seite des Thals, das fürchterlichste war im Jahr 18 am May, wo die Gewässer an der süblichen Gränze des Gasteinthals pp"

Sollte es möglich fein Jahr und Tag naber zu bestimmen, so geschehe [!] mir bamit ein besonderer Gefalle. Wie ich benn auch biesem gutig mittheilenden Naturforscher schon zum voraus für die geognostische Sammlung welche berselbe mir zubenkt bestens Dank sage. Die Blätter im Hesperus find mir [burch?] die geognostischen Szemplare höchst interessant geworden. Mit den besten Wünschen und Versicherung meiner vorzüglichen Hochachtung.

März 1825.

\*140. Handschrift von John in dem zu 36 d. B. genannten Fascikel des Grossh. Sächs. Hausarchivs, Bl. 21 Dazu ein Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1825, 47, woraus zu bemerken: 160, 12 schilbern g aus schilber 14 und g aR anareift 16 Sehnlichst q aus Sehnlich biefem a aus 19 mitwirten g aus Mitwirten 21 mittheilte nach mir biefen 24 beachtet a aus benutt 161, 1 wie es q über das, dieses 2 herben führen wird g über es heischen mag g über wie 3 fernere aus ferner 4 heralichster q aus heralicher 6. 7 fehlt mit Ausnahme des Datums

160, 13 vgl. zu 152, 6 15 vgl. 175, 15 21 vgl. 176, 2, Tageb. X, 37, 4—6 ("Geh. Staatsrath Schweitzer, von Serenissimo die Entschliessung bringend, dass auf den alten Platz solle gebaut werden") 23. 24 vgl. 180, 19, Tageb. X, 35, 8—10.

\*141. Vgl. zu 6243 (Bd. 22). Johns Hand 161, 11 g Dazu ein Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1825, 40 b, woraus zu bemerken: 161, 11. 12 fehlt mit Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. X, 38, 2. 3.

\*142. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1825, 42 161, 15 exwarte g über werde — dankbar aufnehmen 16 schriftellerische g üdZ 17 schrift nach ihn (g üdZ) als philosophischen Schriftssteller betrachtet 19 Geschäftsweg g aus Geschäftsgang 20 genau — glaube g aus zu genau kenne 162, 2 ergehe g aus ergeh burchschritten g aus durchgedacht 3 übersichtlich g üdZ

Nach Tageb. X, 38, 18. 19 am 3. April 1825 abgegangen. Antwort auf Peucers Brief vom 29. März (Eing. Br. 1825, 75), womit dieser Pariser Berichte von dem Schweizer Zugenbühler, Arzt in Paris, übersendet, die in der "Abendzeitung" abgedruckt werden sollten, sowie eine von demselben entworfene "Skizze seines umfassenden philosophischen Werkes, welches er eben vollendet hat, nebst der sie erläuternden

Tabelle. Mir scheint die Entwickelung dieses Gegenstandes neu und scharfsinnig, obgleich sich der Vfr. durch seine 9 Kategorien der Begriffe für jeden Hauptgegenstand theils geschadet, theils illudirt haben mag. Hr. Z. sucht für sein Werk einen Verleger.... Ob wohl Freund Cotta in Tübingen auf den Verlag eingehen würde?"

143. Handschrift von John 1899 im Besitz des Herrn Dr. Max Jähns in Berlin und dem G.-Sch.-Archiv zur Collation 163, 5-7 g mit Ausnahme des Datums. Gedruckt: Westermanns Monatshefte 1876 S. 253; Zu Luden's hundertstem Geburtstag (10. April 1880). Zwei Briefe Goethe's an Luden. Leipzig, o. J. Bl. 2b. Dazu ein Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1825, 38, woraus zu bemerken: 162, 9 gab g aR für hat - gegeben manchen Abend g für am Abende 11 bie beste g aR 15 und nach zugleich 15. 16 bie awar q üdZ 16 jeboch mir g aus und mir doch beruhigende g über angenehmfte 17. 18 fruchtbarfter g über bedeutender über ward 19 Ihre Anfänge aR gebenden g über erinnern 20 wohin g aus wozu Sid 22 Ihr q aus ihr beshalb a für und 4 Freundliche g aus freundliche 5-7 fehlt mit Ausnahme des Datums

Antwort auf Ludens Brief aus Jena vom 18. März 1825. womit dieser Goethen seine "Allgemeine Geschichte der Völker und Staaten", die so eben fertig geworden, übersendet, ihn seiner Verehrung und Liebe versichert und hinzufügt: "Es gehöret zu dem Schmerze meines Lebens, dass ich so selten Gelegenheit gehabt habe, zu beweisen und zu bewähren, was zu meinen heiligsten Gefühlen gehöret. Nunmehr aber hoffe ich ist die Zeit bald gekommen, da es mir vergönnt sein wird, eine Schuld abzutragen, die mir schwer auf der Brust liegt, und nicht blos flüchtig von den Zeitgenossen, sondern auch bleibend für die Nachwelt auf eine würdige Weise den Dank auszusprechen, den ich Euerer Excellenz für das Schönste von Allem was ich bin und habe, schuldig bin." Er hoffe nämlich, ihm die beiden ersten Bände seiner ausführlichen Geschichte des deutschen Volkes noch in diesem Jahr widmen zu können 162, 10 Über Goethes Beschäftigung mit Ludens Weltgeschichte vgl. Tageb. X, 32, 3. 4. 38, 6. 7 14 Über Ludens Berührungen mit Goethe in Jena im August 1806 und später vgl. seine "Rückblicke in mein Leben", Jena 1847, S. 8 ff.

\*144. Concept von Johns Hand in dem Fascikel des G.-Sch.-Archivs "Theater-Bau. 1825", Bl. 5

Vgl. Tageb. X, 38, 12. 13 163, 12 vgl. Tageb. X, 37, 26. 27 164, 8 vgl. Tageb. IX, 314, 8-10. 315, 16. 17. X, 1, 14.

\*145. Vgl. zu 6378 (Bd. 23). Johns Hand. Dazu ein Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1825, 49 b, woraus zu bemerken: 164, 23 behfommendem  $g^1$  aus behfommenden 165, 3 Wie  $g^1$  aus wie

Vgl. zu 154,4 und Tageb. X, 38, 21—23 ("Mittag Professor Riemer. Mit demselben die bisherige Helena durchgesprochen").

146. Vgl. zu 4102 (Bd. 14). Johns Hand 165, 20. 21 g Gedruckt: Briefwechsel IV, 13. Dazu ein Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1825, 46, woraus zu bemerken: 165, 11 euren g über den Theaterbauten g aus Bauten 13 nicht g üdZ 18 so — inneren g aus Lust und 20—22 fehlt mit Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. X, 38, 8—10 und zu 152, 6 165, 7 Das "Beykommende" ist folgende, im Briefwechsel IV, 14 abgedruckte Anfrage von Coudray, auf die Zelter am 12. April 1825 (Briefwechsel IV, 18) antwortet:

### Un herrn Profeffor Belter.

Seine Rönigl. hobeit der Großherzog wünfchen ein gefälliges Gutachten vom herrn Brofeffor Zelter über bie Frage:

Ob die, in dem neuen Königsstädter Theater zu Berlin, 5 aus dem anher mitgetheilt erhaltenen Grundriß ersichtliche Ginrichtung, daß die Bühne nicht wie gewöhnlich bis ganz vor in das Procenium läuft, sondern daß noch innerhalb desselben sich das Orchester befindet, dem Gesang nicht nachtheilig ist?

Serenissimus bemerkten, daß in Italien die Sängerinnen 10 behm Bortrag der Arien vor dis zu den Lampen des Prosceniums zu gelangen suchen, weil sie dann mit minder Anstrengung besser gebort zu werden glauben. — Auch entsteht die Frage:

Ob ben vorgebachter Stellung bes Orchefters fich die Mufit im Saal gleich gut und ftart ausnimmt, ober ob folche nicht 15 dann ihre stärkere Wirkung nach ber Bühne außert, überhaupt

ob bie Form bes Königftabter Theaters in akuftischer hinficht als bie bortbeilhaftere erkannt werben kann?

Bielleicht tonnten wir jugleich burch bie Gefälligfeit bes herrn Professon zu bem Grundrif ben wir bereits besigen, auch Durchschnitts-Riffe von bem mehrgebachten Theater erhalten, sworaus beffen Anordnung naber ju erfeben ware.

Weimar, ben 31. Marg 1825.

Coudray.

\*147. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1825, 41 166, 7 ihre aus ihren aufgeführt aus ausgeführt wollen aus wollten 12—14 die — ist g' und g aus der Fierrathen und die zeichnerische Ausführung derselben unbedingte (g über volle) Bewunderung erregen (g' aus erregt) 16 practisch g' über in der Ausführung 17 zu leisten vermögen g aus leisten möchten Sie in diesen g aus sich in biesen trefflichen

Vgl. Tageb. X, 38, 15. 16. Antwort auf des Adressaten Brief vom 24. Februar (Eing. Br. 1825, 77, Tageb. X, 24, 15. 16. 25, 6. 7), womit dieser, "Baumeister und Erster Lehrer der Baukunst bei der Kurfürstlichen Academie der bildenden Künste in Cassel", den Entwurf zu einer protestantischen Kirche übersandte.

148. Handschrift von John in Varnhagens Nachlass auf der Königl. Bibliothek zu Berlin 168, 26—28 q mit Ausnahme des Datums. Gedruckt: Th. Mundts Literarischer Zodiacus 1835, October, S. 262. Dazu ein Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1825, 44, woraus zu bemerken: 166, 21 ieben aus jebem 167, 8 jugendlich : wohlwollenden aus jugend: 9 Dichtwerke nach wohlwollenden 10 Selbst - 13 aR 21 gar q üdZ 22-24 Auf einem Octavzettel aufgeklebt, über einer unleserlichen früheren Fassung; darunter aR: (Die Fortfet. S. fol. 48) 25-168, 25 auf Blatt 48 f. mit der Notiz aR: S. 44.b. [q] Fortfegung bes Briefe an SE. Barnhag. 25 eine nach nächstens 26 errichtet g üdZ b. Enfe. 28 be= mabren es q aus bewahrens 168, 2 ein nach das perfönlich g üdZ 5 Ihrer aus Ihre 6 an ihrem - Wohlwollen g aus Ihres - Wohlwollens 7 auf mich einflufreichen g aR erfreu - Gine g aus find ich mich schon so viele Jahre nberzeugt und eine 9 bas Rraftigfte bas g über mas 11 Der Unfall hat Sie gewiß g aus In dem Unfall - haben Sie Sich gewiß 16 Ausgabe meiner Werke in 18 Ich g aus ich nach Ihre Cheilnahme darf (g über brauch) ich nicht in Unspruch zu nehmen ihre Theilnahme fich g aus die Theilnahme meiner Freunde, dieses g aR für Sie Sich 22 daraus nach mit Sicherheit 26—28 fehlt mit Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. X. 38, 16-18. Antwort auf Varnhagens Brief vom 22. März 1825 (G.-Jb. XIV, 135), mit dem dieser ein Heft von The North-American Review" (Boston, October 1824, Bd. XIX, Nr. 45, S. 303 ff.) übersandte, worin ein Aufsatz "Life and genius of Goethe" von George Bancroft Goethes Interesse erregte; vgl. Tageb. X, 35, 23 - 25, G.-Jb. V, 224, XXV, 35f., Naturwiss. Correspondenz I, 382 Über Ottiliens Beziehungen zu Varnhagen und Rahel vgl. G.-Jb. XIV, 135 22 Am 10. April 1825 (Tageb. X, 42, 14, 15) 26 vgl. XXXVIII, 330 168,6 vgl. zu 6223 11 vgl. zu 152,6 12 Der Brand des Berliner Schauspielhauses am 29. Juli 1817, vgl. zu XXVIII, 211, 16 15 vgl. zu 1 d. B. Varnhagens Antwort vom 14. Juni 1825: G.-Jb. XIV. 67.

\*149. Vgl. zu 6330 (Bd. 23). Johns Hand 169, 25 g Dazu ein Concept von derselben Hand in dem Fascikel des G.-Sch.-Archivs "Acta Privata. Die neue vollständige Ausgabe meiner Schriften betr. Vol. II. A. Die Verhandlungen mit Hrn. v. Cotta wegen des Merkantilischen betr. Ingleichen andere Buchhändlerische Anträge enthaltend. 1825", Bl. 2, woraus zu bemerken: 169, 4 einer — Werte, aR 5 Diefelben g aus biefelben 8 ba aus der 12 verehrlichen g über höchsten, dieses g aus hohen 14 dürsten g später hinzugestigt 17. 18 vorläusig gegenwärtige 25. 26 fehlt mit Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. X, 38, 26. 27. Cotta antwortet am 12. April 1825 (in demselben Fascikel, Bl. 5): "Euer Excellenz gnädiges vom 4ten hat mich den vorigen Posttag aufs angenehmste überrascht und ich würde nun zur Jubilate Messe reisen, wenn mich nicht 2 Reisen nach München und Paris, die ich schon seit 2 Monaten aufschieben musste und die ihrer Dringlichkeit wegen keine weitere Verschiebung erlauben, daran hinderten. Allein ich bin bereit und diess war eigentlich mein unlängst ausgesprochner Plan nach der Rückkehr von diesen Reisen, so wie Sie es wünschen und mir die Zeit ansetzen mögen, nach Weimar zu kommen und

das Nähere wegen der neuen Ausgabe zu besprechen. Zunächst möchte ich nur wünschen einiges Details darüber zu vernehmen." Er erklärt seine Bereitwilligkeit, eine für ihn so ehrenvolle, seine buchhändlerische Laufbahn krönende Unternehmung ganz nach Goethes Wünschen auszuführen, spricht aber seine Bedenken gegen den Nachdruck, besonders in Österreich, aus. Vgl. 180 d. B.

150. Vgl. zu 6161 (Bd. 22). Johns Hand 170, 3, 4 an bem Bleibenben üdZ 12. 13 lies: Carleruh 171, 1 Nach 2n= genehme Alinea 3 berbenbifular aus berbenbifulare Gefichts g aus das Geficht 172, 7. 8 g Gedruckt: S. Boisserée II, 380 f. Dazu ein Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1825, 50, woraus zu bemerken: 170, 12 Heinrich g üdZ 21 größeren 171, 4 Geficht 4 perpenbifularen aus perpendifule 5 zusammen g üdZ 11 Nach erneuert g aR fich, dann gestrichen 19 grammatifch q aus drama= 14 um g aus nun 26 Bürtenbergischen höchsten g aus tifchen gefäuberten q aR Bürtenberger 27 werthesten g aR mit nach auch, dieses g über doch 28 auch g üdZ 172, 1 geziemenben g üdZ 2 Befter, aus befter freund 4 und bient g udZ 5 Altern 7. 8 fehlt mit Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. X, 38, 27. 28. Antwort auf Boisserées Brief vom 28. März 1825 (S. Boisserée II, 377) 170, 6 vgl. zu 152, 6 12 vgl. zu 18, 11 17 Cuviers jüngste Tochter, vgl. 159 d. B., S. Boisserée II, 379 19 Über die Entwürfe zu Rauchs Goethestatue vgl. Zarncke, kurzgefasstes Verzeichniss der Originalaufnahmen von Goethe's Bildniss, Leipzig 1888, S. 83 ff. und S. Boisserées Kritik (II, 377 f.) 171, 10 vgl. zu 68 d. B.

\*151. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1825, 49 172, 10 benfommendes q<sup>1</sup> später zwischengeschrieben

Nach Tageb. X, 39, 19—21 am 5. April 1825 abgegangen 172, 10 Nach Tageb. X, 39, 20. 21 "das Actenstück wegen Geh. Rath Wolf", vgl. zu XXXVIII, 262, 11. 12 12 vgl. Tageb. X, 40, 8—12.

\*152. Vgl. zu 2677 (Bd. 9). Johns Hand

Vgl. Tageb. X, 40, 26—28 ("Mittag Hofrath Meyer. Kam die Controvers wegen Einrichtung des Theatersaals zur Sprache. Derselbe speiste mit uns").

\*158. Concept von Johns Hand, mit Correcturen Riemers. theilweise auf q1, in dem zu 1 d. B. genannten Fascikel des G.-Sch.-Archivs, Bl. 52 173, 8 mir nach bewuste ich Riemer aR nach fonnte ich 11 an Riemer über bev 11. 12 juborberft - auszusprechen Riemer aR für mich angumelden 13 Soll ich Riemer über Ift denn 15 hoffen und erwarten aus zu hoffen und zu erwarten um - ich Riemer aR für so bab' ich alle 16 eine nach um 17 erbitten Riemer aus bitten 19 im Stande Riomer aus in der Lage 174, 2 im - fteben Riemer aR für fich ins Bleiche gu ftellen 4-7 aber - werde Riemer aR für sondern folgerecht lebenswierig von mir und von den Meinigen fodann auf lange Zeiten schuldigft fortgesetzt merden

Vgl. Tageb. X, 39, 22-24. Vgl. zu 128 d. B.

154. Handschrift von John, 1897 im Besitz von Frau v. Behaghel-Adlerskron in Höchst und von ihr dem Archiv zur Collation eingesandt, jetzt im Freien Deutschen Hochstift in Frankfurt a/M. 174, 10 Maurerifchem 175, 8 fortbauerbem 10 g Dazu ein Concept von derselben Hand in dem zu 66 d. B. genannten Fascikel des G.-Sch.-Archivs, Bl. 66, woraus zu bemerken: 174, 10 Maurerischem 13 thate aus thut 175, 7 ift  $g^1$  über giebt als üdZ 21 meine nach auch 8 zu fortbauernbem g1 aus zum fortbauernben 10. 11 fehlt mit Nach dem Concept gedruckt: Ausnahme des Datums. Naturwiss. Correspondenz 1, 383

Vgl. Tageb. X, 39, 24. 25. Antwort auf des Adressaten Brief vom 10. März 1825 (Naturwiss. Correspondenz 1, 381) 174, 10, Wieland's Todtenfeier in der Loge Amalia in Weimar am 18. Februar 1813" (in den "Freymaurer-Analecten. II. Abtheilung. Weimar 1813", S. 38-65) 19 Anzeige der Röperschen Schrift "Enumeratio Euphorbiarum, quae in Germania et Pannonia gignuntur", 1824, vgl. 67, 20 175, 1. 2 vgl. zu 1 d. B. 4 vgl. zu 152, 6 7 Schwerdgeburth's Stich nach der Medaille von Bovy, vgl. 178, 11. 12, Zarncke, Kurzgefasstes Verzeichniss S. 100.

\*155. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1825, 54
175, 13—17 später am Schluss auf Bl. 54<sup>h</sup> nachgetragen
14. 15 bie so g¹ aus biese 18 Sobann g¹ später zwischengeschrieben 20 hierbeh nach nur 21 Natur g¹ üdZ 22 ein Goethes Werte. IV. Abth. 39. 80.

ersprieslich  $g^1$  nach nühlich 176,4 einen  $g^1$  aus ein 5 zu sehen aus zusehen 6 zugesandten  $g^1$  aus übersanden 7.8 darf ich — ansehen  $g^1$  aus seh ich — an 9—13 darüber — Nachricht am Schluss mit Vorweisungszeichen für ungestrichenes mit Einsichtigen und Theilnehmenden auch diese Angelegenheit

Vgl. Tageb. X, 39, 25 175, 15 vgl. zu 160, 15 176, 2 vgl. zu 160, 21 7 vgl. Tageb. X, 38, 28. 39, 1. 2 ("Geh. Legationsrath Conta, von Serenissimo eine Relation der vergangenen Theaterbauten"). Die vom Geh. Kanzlei-Sekretär Carl Wilhelm Händel verfassten "Geschichtlichen Nachrichten über das Schauspielhaus zu Weimar, besonders in ökonomischer und baulicher Hinsicht. Auf allerhöchsten Befehl Sr. Königl. Hoheit des Grossherzogs extrahirt aus den Akten der Geheimen Staats Kanzley", datirt vom 28. März 1825, befinden sich noch im Fascikel des G.-Sch.-Archivs "Theater-Bau. 1825", Bl. 11—18.

156. Vgl. zu Bd. 32, Nr. 98. Johns Hand 176, 22 g Gedruckt: Briefwechsel S. 255. Dazu ein Concept von derselben Hand, Abg.. Br. 1825, 53, woraus zu bemerken: 176, 22. 23 fehlt mit Ausnahme des Datums

Vgl. zu 139 d. B.

\*157. Concept von Augusts Hand in dem zu 145 d.B. genanuten Fascikel des G.-Sch.-Archivs, Bl. 8 177, 7 eigene üdZ Ibeen und g aR s. 9 womit — beschäftigt, g aR 10 biese nach vielseicht 11 ends.

Vgl. Tageb. X, 40, 17-19 und zu 144 d. B.

158. Vgl. zu 65 d. B. Johns Hand 178, 3 weiteren 7 g Gedruckt: K. Fischer, Briefwechsel zwischen Goethe und K. Göttling, München 1880, S. 6. Dazu ein Concept von derselben Hand in dem zu 65 d. B. genannten Fascikel des G.-Sch.-Archivs, Bl. 28, woraus zu bemerken: 177, 17 eine nach es ist sehr 19 daß man g üdZ 178, 3 Vorschreiten g aus Vorschreiten 4 werde] würde g aus werde 5 jenen Gebichten g aus jenem Gedichte 6—8 fehlt mit Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. X, 41, 11-13 (, Herrn Professor Göttling, die Prosa zum Divan, nach Jena\*) und zu 117 d. B.

159. Vgl. zu 6161 (Bd. 22). Johns Hand: 178, 17-179, 8 unbekannte Schreiberhand, vgl. Werke 15 Il, 149 (H 6). Ge-

druckt: S. Boisserée II, 381. Dazu ein Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1825, 53, woraus zu bemerken: 178, 17—179, 30 fehlt.

Nach Tageb. X, 41, 14. 15 am 9. April 1825 abgegangen 178, 9 vgl. zu 170, 17 178, 11. 12 vgl. zu 175, 7 17—179, 8 = Faust II, 5 (Vers 11699—11709, "Chor der Engel Rosen streuend"), wo 179, 7 "Dem Ruhenden" statt "Der Liebenden" 179, 9—30 vgl. 157, 21 ff., hier mit allen Fehlern des Abschreibers.

\*160. Vgl. zu 6378 (Bd. 23). Johns Hand Vgl. Tageb. X, 41, 23—28.

Hier folgt ein Brief Goethes an den Grossherzog Carl August nach dem Concept von Johns Hand in dem zu 66 d. B. genannten Fascikel des G.-Sch.-Archivs, Bl. 78, der (vgl. zu 165/6 d. B.) in Bratraneks Ausgabe der "Naturwissenschaftlichen Correspondenz" übergangen und im Tagebuch nicht erwähnt, vermuthlich aber doch abgegangen ist:

## Ew: A. H.

barf wohl meine Freude bezeigen über das Resultat der gestrigen Session. Ich darf wohl versichern daß sie im ganzen Publicum gleich seh; mit Überzeugung und Lust kann ich nunmehr diesem 5 Geschäft, in sosern es mir vergönnt ist, zur Seite gehen.

Ein von hofisches heft lege ben mit schuldigen Empfehlungen. Richt weniger einige hefte bes schon weit vorgeruckten Catalogs ber Zeichnungen. Ich hoffe bag nun balb eine schickliche und sichere Einrichtung im Jägerhause hochstbenenselben werbe 10 einiges Beranugen erwecken.

Bon bem Annuaire senbe ein Exemplar auf die Sternwarte, bas andere behalte zur Seite; benn sobald man sich einmal mit solchen Phanomenen abgiebt, so ist bas kleine Werk von großer Bebeutung.

15 Ronnten Em: Sobeit von ben Rieberlanbifchen Seemannern balbigft erfahren: wie bie hoben Fluten vom

<sup>4</sup> sen g über ist biesem aus bieses 6 schuldigen nach seinen 11 sende g aus werde — senden 12 behalte g aR für zur Seite behalten

März 4.

April 3.

abgelaufen, ingleichen, feiner Zeit, Rachricht erhalten wie bie Bluten bom

Auguft 14.

Septbr. 12.

Octbr. 11.

10

fich einstellen werben; so wird es ju manchen Betrachtungen bortbeilhaft febn.

Weimar b. 9. Apr. 1825.

182, 26 161. Vgl. zu 4102 (Bd. 14). Johns Hand Rlatschen g aus klatschen 27 g Von Zelters Hand die Notiz: "angek. den 18 Apr. 1825". Gedruckt: Briefwechsel IV, 22. Dazu ein Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1825, 55, woraus zu bemerken: 180, 4 an g1 über unter 5 boch g1 über 8 ericienen g1 über ftanden 9 bes Tags aus ber Teit 12 trat - ber aR fur befragte die fo nach der Betheiligten 14. 15 unb - werben g1 aR 19 OBbr. Coubrai 21, 181, 1 und — arbeiteten; g1 aR 6 wegen g1 üdZ 7 wird über mehrt [Hörfehler] 9 fommt q1 aus fommen wird 10 findet fich q1 über fommt — vor 13 ihn q1 aus ihm 15-24 aR 15 Den nach Un 21 borführe q1 über behandele 182, 10 beutsche 18 burch einander entstellend gemischt. aus beutschen 13 ben Da ist g1 aR für verarbeitet da ist doch 24. 25 personlichem g aus persönlichen 26 klatschen g über platzen 27. 28 fehlt

Vgl. Tageb. X, 42, 18. 19. Antwort auf Zelters Brief vom 1.—3. April 1825 (Briefwechsel IV, 10), kreuzte sich mit Zelters Brief vom 12. April 1825 (Briefwechsel IV, 15) 180, 5 ff. vgl. zu 152, 6 11 vgl. zu 160, 21 19 vgl. zu 160, 23. 24. 238, 4. 5 181, 3 vgl. zu 51, 11 4 Kunst und Alterthum V, 2, 119—159 15 vgl. zu 30, 18 25 vgl. zu 39, 14 6 vgl. zu 68 d. B. 17 vgl. zu XXXVIII, 97, 4.

\*162. Vgl. zu 2677 (Bd. 9). Umrandetes Sedezkärtchen von Johns Hand ohne Unterschrift 183, 4 Freytag nach Donnerstag

Vgl. Tageb. X, 42, 20. 23 ("Meine älteren Zeichnungen an Hofrath Meyer").

\*163. Vgl. zu 3718 (Bd. 13), Nr. 3659. Johns Hand 183, 15 g.

\*164. Vgl. zu 6243 (Bd. 22). Johns Hand 184, 15 g Dazu ein Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1825, 57, woraus zu bemerken: 184, 2. 3 vom Geschäft aus von Geschäften 3 und g aR 4 Riaţig 6 unstres 15. 16 fehlt mit Ausnahme des Datums

184, 1 vgl. Tageb. X, 42, 24—43, 1. 6—9. 17. 18. 44, 3. 4. 13. 14
4 Johann Wilhelm Kladzig, Wundarzt und Chirurg in Weimar; vgl. Tageb. X, 43, 24
6 Graf Reinhard?

165. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1825, 52, auf losem Foliobogen, zusammen mit dem Concept zu 210 d. B. Von Kräuter mit Bleistift datirt: "April 1825"; Adresse: "An Madame Mendelsohn Bartholdy Berlin." Gedruckt: G.-Jb. XIX, 49

Antwort auf der Adressatin Brief vom 9. April 1825 (G.-Jb. XII, 114), worin sie anfragt, ob ihr Sohn Felix sein zu Beginn des Jahres 1825 vollendetes Quartett für Pianoforte, Violine, Bratsche und Violoncello in H-moll, op. 3, das er im April in Paris Cherubini vorgespielt hatte, Goethen widmen dürfe. Über Felix' und seines Vaters Besuch in Weimar auf der Rückreise von Paris vgl. 198, 14—199, 3, Tageb. X, 57, 21. 22. 28. 58, 1. 2

Hier folgt ein Brief Goethes an den Grossherzog Carl August nach dem Concept von Johns Hand in dem zu 66 d. B. genannten Fascikel des G.-Sch.-Archivs, Bl. 67, der (vgl. zu 160/1 d. B.) in Bratraneks Ausgabe der "Naturwissenschaftlichen Correspondenz" übergangen und im Tagebuch nicht erwähnt (X, 44, 8—11 bezieht sich auf ein zweites Schreiben von demselben Tage), vermuthlich aber doch abgegangen ist:

### **R**. H.

Es ware sehr artig und exwünscht wenn bezlommendes Infirument das längstgesuchte endlich wäre. Es sand sich in der ehemalig Boigtischen für die Academie acquirirten Sammlung; 5 wie es dahin gelangt möchte wohl kaum auszumitteln sehn. Ich wünsche daß es zu einigen angenehmen Beobachtungen möge Gelegenheit geben; mir aber durch eine glückliche Constellation auf

<sup>4</sup> für bie Acabemie g üdZ

bie Entfernung eines bofen Catarrhs beuten, ber, nach gludlich vollbrachten Winter mich boch enblich aufs Lager gestredt hat.

Mit den treulichsten Bunfchen für Ihro Bohl. Weimar b. 16. Abr. 1825.

166. Vgl. zu Bd. 33, Nr. 229. Johns Hand 185, 18 g Gedruckt: Sauer, Briefwechsel zwischen Goethe und Sternberg, S. 111. Dazu ein Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1825, 57b, woraus zu bemerken: 185, 12 obgleich] wenn ich 13 ben ich] ber mich 14 eben hat] noch zulest angepackt hätte 18. 19 fehlt mit Ausnahme des Datums 19 19.] 17.

Vgl. Tageb. X, 45, 6—8 ("mit einem Schreiben von Serenissimo", welches in Sternbergs Nachlass nicht enthalten ist) und 47, 1—3 185, 13 vgl. zu 184, 4 16 vgl. zu 111 d. B.

167. Vgl. zu Bd. 37, Nr. 117. Johns Hand 186, 20—187, 3 g Adresse g: "An Frau Baronin von Levezow geb. Bar. von Bresegke Gnaden nach [Lücke] mit einem Päckchen in blau Papier gezeichnet: H. B. Z." Gedruckt: G.-Jb. XXI, 19.

Vgl. Tageb. vom 22. April 1825 (X, 46, 12—14: "Herrn Frank, Handelsmann in Strassburg, mit der silbernen Medaille"), wo, wie bei den meisten Briefen an die Levetzows, ein Versteckspiel mit der Adresse getrieben wird 185, 20 vgl. zu 100, 12 186, 2 fehlt 8 vgl. zu 152, 6 13 Bovys Goethemedaille, vgl. zu 53, 8 26 vgl. zu 96 d. B., XXXVIII, 264, 2.

168. Vgl. zu 65 d. B. Johns Hand 187, 18 g Gedruckt: K. Fischer, Briefwechsel zwischen Goethe und K. Göttling, München 1880, S. 6. Dazu ein Concept von derselben Hand in dem zu 65 d. B. genannten Fascikel des G.-Sch.-Archivs, Bl. 31, woraus zu bemerken: 187, 6 grünbliche g über gemüthliche 14. 15 Fünfter — hierbet, später zwischengeschrieben 18. 19 fehlt mit Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. X, 47, 3-5. Antwort auf Göttlings Brief vom 20. April 1825 (in demselben Fascikel, Bl. 29), mit welchem er seine Bemerkungen zum Divan übersendet.

<sup>1</sup> deuten aus bedeuten

Hier folgt ein Promemoria Goethes vom 23. April 1825, welches für die Frankfurter Vermittler in der Privilegien-Angelegenheit, in erster Linie für den weimarischen Bundestagsgesandten Grafen v. Beust bestimmt war, aber, wie eine Randnotiz zu dem Concept von Johns Hand in dem zu 217 d. B. genannten Fascikel des G.-Sch.-Archivs, Bl. 11, besagt, "Entworfen, aber nicht abgegangen" ist.

# Beneigteft gu gebenten.

Durch vermittelnde Gefälligkeit des HG. Grafen Beuft Czcellenz find mir schon einige günftige Erklärungen wegen gebetener Privilegien Ertheilung zugekommen, als die Königl. Sächfische, ingleichen die Königl. Baherische, beyde unbedingt, die Großherzogl. Seffische mit einiger Bedingung.

Wenn nun hieraus ersichtlich ift, daß man um die gewünschten Privilegien bey den einzelnen höchsten Sofen werde anzuhalten haben, so bemerke folgendes, theils als Vorschlag, theils als Anfrage.

10 frage.

Die einzelnen behfälligen Erklärungen, welche, nach bem eine mal beliebten Wege, nunmehr wohl sämmtlich burch die Geneigtheit bes H. Grafen Beuft Excellenz an mich gelangen werben, möchten vor allen Dingen abzuwarten sehn.

- 2) Würde ich ein Danksagungsschreiben an die hohe Bundess-Bersammlung vorläufig verfassen, darin für gnädige allgemeine Aufnahme danken und die Fortsetzung so hoher Gunst im einzelnen mir erbitten. Wenn es Zeit seh dergleichen abzulassen, würde mich ein freundlicher Wink meiner Franksurter hohen Gönner wohl geneigtest belehren.
- 3) Da von Darmstadt aus man schon an nähere Bezeichnung gebenkt, so würden frehlich noch einige Borarbeiten und Borbestimmungen nöthig sehn ehe man die einzelnen Gesuche an die höchsten Bundesglieder abließe, welches doch in simili geschen müßte. Der von Großberzogl. Hessischer Seite näher zu besstimmende Punct wegen der beabsichtigten neuen Ausgade selbst, würde leicht zu artikuliren sehn; der Berleger hingegen läßt sich sogleich nicht aussprechen, da ich wohl mit der J. G. Cottaschen Buchhandlung in Unterhandlung stehe, jedoch manches noch zu beseitigen ist, eh ich sie als Berleger erklären kann.

Leiber ift auch hierher aus voriger Zeit die Borstellung übertragen worden, daß vom Berleger die Rede sehn müsse. Sonst
suchte der Berleger um das Privilegium nach, ich aber habe für
mich und die Meinigen darum nachgesucht und nun ist mein Berhältniß zum Berleger nur ein Privat-Contrakt. Allein man thut immer besser in solchem Falle den Forderungen zu genügen als
zu zeigen daß man sie nicht hätte machen sollen. Der Fall ist
neu und einzig und da möchte es denn kein Wunder sehn wenn beh
Beurtheilung desselben frühere Berhältnisse herangezogen werden.

Sollte man, da Ihro Majestät der König der Riederlande 10 hier nur wegen des Grosherzogthums Luzendurg concurriren, in der Bittschrift an Höchstbieselben nicht das Betitum auf das ganze Königreich ausdehnen?

Burbe man wegen Rheinpreußen nicht in bemfelbigen Falle fenn?

Liefe fich in ber Schweit vielleicht ein gleiches hoffen?

4) In allen biefen Betrachtungen werbe suchen bas Geschäft gleichen Schrittes vorwärts zu führen, bergestalt daß nirgends eine Stockung eintrete, wozu ich mir denn die einsichtigen Winke meiner verehrten Gönner und Freunde hiermit schuldigst erbeten 20 haben will.

Weimar b. 23. April 1825

169. Vgl. zu 4102 (Bd. 14). Johns Hand 188, 19 g Gedruckt: Briefwechsel IV, 27. Dazu ein Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1825, 58, woraus zu bemerken: 187, 20 Deine g1 über Eine mein theurer, g1 üdZ 188, 3 welcher nach und 4 nachgesenbet [!] udZ eures guten Ottmers 5 in Banden über erhalten 7 Möge - gelingen! John auf g1 aR 8. 9 ich - foll John auf g1 über möge 9 im nach Dir 10 ent= gegen blühen! John auf g1 aR für zu Gute kommen 11 über: 13 empfangen lag nach la(g) 12 Doppelte g' aus boppelte John auf g1 über erhalten 19.20 fehlt mit Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. X, 47, 26. 27. Antwort auf Zelters Brief vom 19.—23. April 1825 (Briefwechsel IV, 25) 187, 20 Die au 12. April 1825 von Zelter (Briefwechsel IV, 17) übersandten Durchschnittsrisse vom neuen königstädtischen Theater in Berlin enthaltend; vgl. 214, 11 188, 4 Zelter schreibt am

23. April: ,Der junge Ottmer giebt sein hier erbautes neues Theater in Zeichnung und Beschreibung heraus, und er hat mir den beyliegenden Auszug für Herrn Ober-Bau-Director Coudray in Abschrift mitgetheilt"; vgl. 214, 12. 13 s=V,2, vgl. Tageb. X, 46, 15. 16. 23 -47, 5 11 vgl. Briefwechsel IV, 25 f. 12 Zur Morphologie II, 2, vgl. zu 39, 14.

170. Handschrift unbekannt. Gedruckt: W. v. Biedermann, Goethe und Leipzig II, 131

Vgl. Tageb. X, 48, 5. 6.

\*171. Vgl. zu 2677 (Bd. 9). Johns Hand

Vgl. Tageb. X, 49, 5. 6 ("Hofrath Meyer. Über die Carlsruher Kupfersendung").

172. Vgl. zu 6161 (Bd. 22). Johns Hand 189, 9 wenige g aus wenig 190, 16 g Gedruckt: S. Boisserée II, 384. Dazu ein Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1825, 58 $^{\rm b}$ , woraus zu bemerken: 189, 10 und üdZ 14 schicklich  $g^{\rm l}$  über thunsich 15 Kres Königs Waj.  $g^{\rm l}$  aus Krem Könige 190, 5 ich sehlt 6 Christus nach den 10 möchte  $g^{\rm l}$  aus mögte 11 heißt über läßt 13 Heimat  $g^{\rm l}$  aus Hehmath 16. 17 sehlt mit Ausnahme des Datums

189, 7 Bovys Goethemedaille, Vgl. Tageb. X, 50, 11. 12 vgl. zu 53,8 10. 11 Boisserée wünschte (II, 383), Goethe möge zu der neuen Auflage seiner Werke ein der Zeitfolge nach geordnetes Verzeichniss seiner sämmtlichen grösseren und kleineren Dichtungen fertigen lassen 15 vgl. Tageb. X, 50, 6 17 vgl. Nr. 174/5. 176 d. B. 190, 1 vgl. 200, 14. 202, 12. 208, 4. 221, 15. 236, 7, Kunst und Alterthum IV, 2, 49 f., V, 3, 5-14, Werke 41 II, 167, 49 II, 237 f. 5 vgl. zu 6 Den Christuskopf nach Hemmling übersendet Boisserée am 28. December 1825 (vgl. S. Boisserée II, 398 f.).

\*173. Vgl. zu 2677 (Bd. 9). Johns Hand

190, 19 Nach Tageb. X, 51, 10 vermuthlich Zschokkes Schriften.

\*174. Vgl. zu 2677 (Bd. 9). Johns Hand

191, 1. 2 vgl. Kunst und Alterthum IV, 2, 168. V, 2, 115.

Hier folgt ein Protokoll über den Besuch der Brüder Friedrich und Heinrich Brockhaus bei Goethe am 5. Mai 1825 (Tageb. X, 51, 16. 17, vgl. Nr. 220/1 d. B.), von Johns Hand in dem zu 149 d. B. genannten Fascikel des G.-Sch.-Archivs, Bl. 15; sie hatten sich an demselben Morgen aus dem "Elephanten" in Weimar schriftlich angemeldet (im gleichen Fascikel Bl. 14):

Die auf halb 1. Uhr beschiebenen Gebrüber Brodhaus erschienen pünctlich und eröffneten nach einiger Einleitung daß Sie eigentlich hierhergekommen um persönlich auszusprechen wie sehr sie wünschten die neue Ausgabe meiner Werke als Berleger zu übernehmen.

Es ward ihnen darauf die Intention mitgetheilt vorerst vierzig Bande poetischer, ästhetischer, historischer und kritischer Arbeiten aufeinander folgen zu lassen um sodann ben dem Publicum anzufragen ob es auch dasjenige was durch mich für Kunst und Raturwissenschaft geschehen gleichfalls in einer Folge zu besitzen 10 geneigt seh.

Sierauf besprach man bas brepfach bentbare Berhaltnig bes Berlegers jum Autor:

- 1) Überlaffung bes Werks gegen ein für allemal zu entrichtenbes Honorar.
  - 2) Societats-Contratt auf Gewinn und Berluft.
  - 3) Ru beftimmende Quote von jedem Exemplar.

Diesfeits wollte man bas Lettere für annehmlich halten, jene aber zogen entschieden bas Erstere vor.

Ob nun gleich hierüber nichts ausgemacht werben konnte 20 noch follte, so überlies man boch gedachten Gebrübern wegen Übernahme des fraglichen Berlags zunächst Borschläge zu thun, worauf man denn das Weitere bedenken auch vielleicht unterhandlen und beschließen werde.

· Nachrichtl.

Weimar den 5. Man 1825.

3. 28. v. Goethe.

15

25

175. Vgl. zu 65 d. B. Johns Hand 191, 18 lies: glüdlich 192, 4 g Gedruckt: K. Fischer, Briefwechsel zwischen Goethe und K. Göttling, München 1880, S. 7. Dazu ein Concept von derselben Hand in dem zu 65 d. B. genannten Fascikel des G.-Sch.-Archivs, Bl. 34, woraus zu bemerken: 191, 9 einen nach noch 12 tragen g<sup>1</sup> über geben

<sup>25. 26</sup> g mit Ausnahme des Datums.

burth nach mir 13 zu einer  $g^1$  aus eine ben  $g^1$  üdZ auf üdZ nach  $g^1$  über bev 192, 4. 5 fehlt mit Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. X, 52, 14—16. Göttlings Antwort vom 22. Mai 1825 in demselben Fascikel, Bl. 35.

176. Handschrift unbekannt. Abgedruckt von August Geyder in R. Prutz' Deutschem Museum 1864, Nr. 25, S. 888. Dazu ein Concept von Johns Hand in dem zu 149 d. B. genannten Fascikel des G.-Sch.-Archivs, Bl. 20, woraus zu beftens q1 tidZ bemerken: 192, 7 ich fehlt 9 geneigte g über ansehnliche bas q über welches 10 bebeutenden g aus bebeutenbem 19 eine nach das umständ-15 meiner q aus meine 20-22 und - feben aR für und einem endlichen Abschluß mit Beruhigung entgegensehen 24. 25 fehlt mit Ausnahme des Datums

Antwort auf des Adressaten, Buchhändlers in Breslau (vgl. zu 40 d. B.), Brief aus Leipzig vom 6. Mai 1825 (in demselben Fascikel, Bl. 19), welcher lautet: "Euer Excellenz! wollen hochgeneigtest entschuldigen, wenn ich mich erdreuste, meinem jüngsten unterthänigsten Schreiben, ein neues so bald folgen zu lassen. Ich werde dazu durch ein Gerücht veranlasst, welches sich hier verbreitet, und welches darin besteht, dass Euer Excellenz gesonnen sein möchten, eine Gesammt Ausgabe der Werke, letzter Hand, in einem andern als dem Cottaischen Verlage, herauszugeben. Ich wage es darauf um mich als Verleger, und so weit ich es für den Augenblick zu beurtheilen im Stande bin, mit einem Honorar von 30000 rh., unterthänigst anzubieten. Anderweitigen Bedingungen, welche Euer Excellenz, vorzüglich auch über die Druckausführung, zu machen gesonnen sein könnten, würde ich eifrigst bemüht sein, nachzukommen."

\*177. Vgl. zu 2677 (Bd. 9). Johns Hand

Vgl. Tageb. X, 55, 1 und 178 d. B.

\*178. Vgl. zu 2677 (Bd. 9). Johns Hand

Vgl. Tageb. X, 55, 7. 8 ("Mittag Hofrath Meyer und Professor d'Alton. Die Denk- und Sendeblätter durchgesehen").

Hier folgt ein in Goethes Auftrage geschriebenes Billet vom 15. Mai 1825 an den kgl. preussischen Land- und Stadtgerichts-Director Eding in Luckenwalde (Abschrift von Johns Hand in den Eing. Briefen 1825, 142b), der am 1. Mai ein Drama "Randolf" eines ungenannten Verfassers mit der Bitte um ein Vorwort oder Aufführung eingesandt hatte (vgl. Tageb. X, 56, 18—20. 314 f.):

Da ber herr Staats-Minister von Goethe weber mit bem Weimarischen noch mit sonst einem Theater in Berbindung steht; so wird auf bessen Anordnung das mitgetheilte Stud hierbei zuruckaesandt.

Weimar ben 15. May 1825.

Ein zweites Schreiben des Adressaten vom 29. Mai (Eing. Br. 1825, 142) blieb unbeantwortet.

\*179. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1825, 59b 194, 1 ein g über der ber g üdZ s Reichnungen aR Rabm aus Rahmen 9 Nach fehlen folgt: anderes (g aus anderer) nicht zu gedenken 11 anzubeuten nach noch 14 ausspricht a üdZ Nach werben folgt mit Alinea: Ift dieses geschehen so fann das Bange dem Cuftode übergeben und in die Schranfe des Jägerhauses niedergelegt werden wo sich denn wie bisher auf der Bibliothet eine Ginrichtung treffen laft daß auch diefe Begenfiande von Knnftfreunden beschaut und benutt werden 15 fo - nicht a aus fo kann ich mich benn guletet nicht enthalten 16. 17 bandbar [üdZ] ju erwähnen g aR für gu erfreuen 20 Tiare g aus Diare 21 manchmal nach freylich wohl g über vielleicht 23 Bildniffe nach beyd(en?)

Vgl. Tageb. X, 56, 23—26 ("Serenissimo Verzeichniss der Zeichnungen auf der Bibliothek von Schuchardt, einige päpstliche Medaillen") 194, 4 vgl. zu 108, 16. 17

\*180. Vgl. zu 6330 (Bd. 23). Johns Hand 196, 3 g Dazu ein Concept von derselben Hand in dem zu 149 d. B. genannten Fascikel des G.-Sch.-Archivs, Bl. 27, woraus zu bemerken: 195, 6 Buniche g aus Bunich 16 Berzögerung 22 eben] oben gemelbeten g¹ über bestimmten 23 um fehlt 196, 1 In 4 fehlt mit Ausnahme des Datums. Ein früheres Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1825, 65, lautet:

### Em: pp.

kann versichern daß ich die angekündigten Zeichnungen mit Bergnügen erwarte; eine Concurrenz bilbender Künstler hat von jeher für mich einen besondern Reit gehabt.

5 Anbeh folgt ber ansführliche Inhalt ber intendirten Ausgabe meiner Werke, er giebt eine völlige Übersicht des Geschäftes und ich darf wohl hoffen daß Dieselben nunmehr die Summe auszusprechen geneigt sehn möchten, welche dem Autor an seinem Theil zu gönnen wäre. Das Berlagsrecht würde auf zwölf Jahre 10 zugestehen, auch die Beschleunigung des Drucks und der Berbeitung vorzüglich empsehlen.

Alles Glud zur Reife! und zu fo mancher wichtigen Unternehmung bon herzen Glud wunschend empfehle mich zu geneigtem Anbenten.

15 Weimar d. 20. May 1825.

Dazu, und zu dem auf Bl. 65 b folgenden ersten Concept zu 181 d. B. die Notiz aR: "NB. Behbe nachstehende Briefe sind nach andern Concepten abgegangen welche in den Akten diese Materie betr. zu suchen sind."

Vgl. Tageb. X, 57, 16—18 und zu 149 d. B. Cotta antwortet am 24. Mai 1825 (in demselben Fascikel, Bl. 31 a):
"Ich habe nach unserm leztern Vertrag bei gleichen Bedingungen den Vorzug vor allen andern Verlegern, ich könte mich daher blos darauf beschränken, zu erklären dass ich dem höchsten Gebot beitrette und dasselbige überneme — allein diss läge nicht in meiner Handlungsweise, die mich vielmehr veranlasst, zu erklären, dass ich mit Vergnögen 10,000 Thaler mehr als das höchste Gebot gewesen für die neue Ausgabe lhrer Werke von 40 Bänden auf 12 Jahre bezahle —."

181. Vgl. zu 6161 (Bd. 22). Johns Hand 197, 12 jehr nach Ulter 23 g Gedruckt: S. Boisserée II, 387. Dazu ein Concept von derselben Hand in dem zu 149 d. B. ge-

<sup>3</sup> eine] ein 4 einen — Reit g aus etwas Reitzendes 5 intens birten g aus indentirten 6 völlige nach an 7 Dieselben g aus bieselben 7. 8 auszusprechen nach nunmehr 8 möchten g aus möchte dem nach Sie 13 von Herzen g über alles Glück

nannten Fascikel des G.-Sch.-Archivs, Bl. 28, woraus zu bemerken: 196, 9 ben g1 über Meinen 11 bilatorifch q1 aus dilattorisch 17. 18 geschahen 19-20 auch bieraus ging berbor bak [g1 aus hieraus hervorgeht mas] eine - Befprechung teines: wegs nothig fen aR; teineswegs ist vermuthlich in der Reinschrift nur aus Versehen ausgefallen, vgl. 195, 19-22 21 Serr nach Niemand als Unternehmungen q' über Beschäfte 29 Einem g1 aus einem 22 bor allen g1 aR 23 gegenwärtige g1 aR ba ihm  $g^1$  aus dem 34 Ich  $g^1$  aus ich 197. 1 ibm q1 aus 3 erftes und g aR welche Summe g über was 4 folle 8 mich  $q^1$  üdZ 15 da aus bak 18 Glauben q1 aus alauben 21 des] ber 23. 24 fehlt mit Ausnahme des Datums. Dazu ein früheres Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1825, 65b (vgl. zu 180 d. B), welches lautet:

Die angekündigten Zeichnungen mit Berlangen erwartend, zur Pariser Reise alles Glück wünschend, dermelbe, mein Theuerster, daß zugleich mit diesem eine specielle Übersicht der intentionirten Ausgabe meiner Werke an Herrn d. Cotta abgeht, woben ich densselben ersuche baldigst und geneigt die Summe auszusprechen welche er dem Autor an seinem Theil wolle zu Gute gehen lassen.

Beförbern Sie biefen Entschluß, bamit ich mich gegen die ernsten, wohlwollenden Antrage balb und gehörig erklären könne.

Die Last des unschätzbaren Domwerts trage ich schon viele Jahre mit Ihnen, es ist mir zu Muthe als ob in der Ferne 10 und im Dunkeln für eine eigene Angelegenheit zu sorgen ware.

Die Steindrude die Sie aussenden geben immer ein Fest. In jeder Art das Bortreffliche zu erbliden ift immer Geist und herz erhebend.

Möge das mas ich jest bearbeite auch Ihnen dereinst Freude 15 machen. In denen, als 18. und 19. Band meiner Werke angetündigten Annalen meines Lebens suche meine Zustände und Productionen den Freunden so nah als möglich zu rücken. Möge Uns mehr Gutes zu Theil werden als nöthig ist das Übel zu übertragen.

<sup>3</sup> intentionirten g aus indentionirten 6 wolle aus wollte 11 für g üdZ 13 In g aus in 17 meines Lebens g über meiner Werke 18 den Freunden g aus dem Freunde 19 Uns g über Ihnen 20 übertragen g aus ertragen

Vgl. Boisserées Antwort vom 28. Mai 1825 (S. Boisserée II. 388) 197. 17 Nach Paris 22 vgl. zu 190. 1.

\*182. Vgl. zu 6378 (Bd. 23). Johns Hand

Vgl. Tageb. X, 57, 28—58, 3 ("Abends Concert und Gesellschaft. Felix Mendelssohn spielte ein Quartett mit Eberwein und andern Musicis. Vorher und nachher mit Riemer am Jahre 1820") und zu 165 d.B.

183. Vgl. zu 4102 (Bd. 14). Johns Hand 198, 14 200, 8 g Nach Zelters Notiz am 26. Mai 1825 Mendelfon angekommen. Gedruckt: Briefwechsel IV, 31. Dazu ein Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1825, 61, woraus zu bemerken: 198, 6 municht g1 aus muniche 9 werben konnte q aus würde 14 SE q1 später vorgeschrieben Mendelfon 15 von Baris fehlt 18 Den Bater g1 über Berrn Mendelfon 19 abhielt nach uns 199, 6 arbeite g1 aus arbeit ewigen Zeugniß 13 studir 21 Joh  $g^1$  aus ich 22 eblen a1 über garten burch= und g1 üdZ 26 heute g aus heutig ausgefüllt g1 aus ausgeführt 27 ein! g1 üdZ 200, 1 allein a1 ndZ 5.6 Bon vorneleben g1 aus von vorne leben 8.9 fehlt mit Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. X, 58, 10—12 198, 5 Thibaut, Über Reinheit der Tonkunst, 1824, vgl. ADB. XXXVII, 744 und Zelters Antwort vom 28. Mai 1825 (Briefwechsel IV, 34 f.) 14 vgl. 2u 165 d. B. 199, 14 vgl. 214, 17. 225, 1. 237, 6.

\*184. Vgl. zu 6378 (Bd. 23). Johns Hand

Vgl. Tageb. X, 58, 15-18 14 vgl. zu 190, 1.

\*185. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1825, 63 200, 17 für nach dankbar 18 höchlich bankbar g aR 201, 1 Volskammer 6 Man g aus man 7 über den g aus übern

Vgl. Tageb. X, 59,6—8 200, 19 vgl. zu 87, 1 201, 1 vgl. zu XXXVIII, 81,8 5 vgl. zu 12, 3.

\*186. Vgl. zu 2677 (Bd. 9). Johns Hand 201, 24 Bachusfries. 202, 1 Nahels 6 Tieks 17 Leupold Dazu ein Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1825, 63b, woraus zu bemerken: 201, 15 Gebäude nach S(chloß?) 20 Herzoginn 22 im nach und 202, 2 will — 5 mit Verweisungszeichen auf Bl. 646 für will mir nichts beyfallen 7 Mosaicisten nach 12 Charon als Reuter borftellenb glat(ters) 19—22 fehlt mit Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. X, 59, s. 9 201, 13. 14 vgl. Tag- und Jahres-Hefte von 1801 (Werke XXXV, 116) 202, 12 vgl. zu 190, 1.

Hier folgt ein nach Tageb. X, 59, 13. 14 am 24. Mai 1825 abgegangener Brief an Johann Friedrich Vieweg in Braunschweig (1761—1835, vgl. ADB. XXXIX, 689), den Verleger von "Hermann und Dorothea", von Goethe im Namen seines Sohnes aufgesetzt, nach einem Concept von Johns Hand in dem Fascikel des G.-Sch.-Archivs "Concepte die Privilegien zu der neuen Ausgabe betr. und zu der Correspondenz mit Cotta", Bl. 1:

## Em: Wohlgeb.

ben richtigen Empfang des kleinen Exemplars von Herrmann und Dorothea neuster Ausgabe von diesem Jahre vermeldend, lege die Copie eines Briefes deh mit der Anfrage, ob sich unter Ihren Papieren etwas sindet wodurch [die Bestimmung, daß] der alleis nige Verlag blos für 1798 und 99 zugesichert wird, etwa aufgehoben sehn könnte. In meines Baters Papieren sindet sich nichts weiter darüber, es müßte aber etwas dergleichen ausgesprochen sehn, wenn der seit drehsig Jahren fortgesetze und wiederholte Abdruck zu erklären wäre. Bisher hat man einer solchen Behands went ab ein bedeutendes Wert ganz gegen den ersten ausdrücklichen Contrakt ohne Einstimmung und irgend eine Theilnahme des Bersfasser dassedruckt wurde, stillschweigend nachgesehen; gegenwärtig aber da ein allgemeines Privilegium gegen den Nachdruck ertheilt ist, so muß man Tenenselben bemerken daß auch fromme Absichten 15 ein dergleichen Versahren nicht rechtsertigen.

Der ich mir über diefe Sache eine beutliche Erflarung erbitte.

Beiliegt eine Abschrift des Briefes von Friedrich Vieweg an Goethe, d. d. Berlin am 21. Januar 1797, worin er für "Hermann und Dorothea" 1000 Thaler Honorar bietet und dafür den ersten Gebrauch dieses Gedichtes für den Kalender von 1798, und für die beiden darauf folgenden Jahre den alleinigen Besitz reklamirt. "Nach dieser Zeit wäre es wieder Ihr Eigenthum und ich hätte es allein Ihrer Güte zu danken, wenn mir der Verlag dieses Werks, unter den von neuen zu schliessenden Bedingungen bliebe." — Hervorgerufen wurde Goethes scharfer Protest durch Viewegs Zuschrift vom 20. April (Eing. Br. 1825, 97), womit dieser ein

Exemplar seiner neusten Ausgabe von Hermann und Dorothea übersandte, von der er 100 Exemplare für eine Collecte zu Gunsten armer Überschwemmter bestimmt hatte (vgl. Tageb. X, 316).

187. Vgl. zu 65 d. B. Johns Hand 203, 17 g Gedruckt: K. Fischer, Briefwechsel zwischen Goethe und K. Göttling, München 1880, S. 7. Dazu ein Concept von derselben Hand in dem zu 65 d. B. genannten Fascikel des G.-Sch.-Archivs, Bl. 36, woraus zu bemerken: 202, 23 fehlt 24. 25 ben — ich später am obern Rande hinzugefügt 25 nunmehro nach hab' ich 203, 1 alles nach abgeschlossen 2 habe g üdZ sinsofern — worden g über sie für die nächste folge niedergelegt 4 wiederholt g üdZ s recht g aus Recht 12 berschiedene g über einige Behspiele g üdZ 14—18 fehlt

Vgl. zu 175 d. B. Göttlings Antwort vom 12. Juni 1825 in demselben Fascikel, Bl. 37 203, 6 Eine Zusammenstellung Riemers über ähnliche Flexionen wie "köstlichen Sinnes" befindet sich im G.-Sch.-Archiv.

188. Handschrift unbekannt. Gedruckt: Westermanns Monatshefte 1876, 256

203, 20 Wohl Gedichte zur Krönungsfeier in Paris, vgl. 218, 12. 221, 6, Unterhaltungen mit dem Kanzler v. Müller <sup>3</sup> S. 132.

\*189. Handschrift, eigenhändig, im G.-Sch.-Archiv (alph.); vgl. zu 7694 (Bd. 28).

Ottilie von Goethe war mit ihrem am Keuchhusten erkrankten Sohne Walther nach Jena gereist, vgl. 192. 194. 197. 198 d. B. und Tageb. X, 60, 22. 23. 27. 28. 61, 18. 62, 18. 26. 63, 18. 19 204, 5 vgl. 210, 6—10. 213, 8—10. 217, 1—7. 218, 1—9. 225, 6—10. 19—226, 26, Werke III, 222 ff. und Tageb. X, 60, 8, 9, 18. 61, 3, 4, 63, 23, 27. 28. 64, 14, 15, 17.

\*190. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1825, 66 $^{\rm h}$ 204, 13 Er  $g^1$  aus er  $^{\rm h}$ 6 Denbera  $g^1$  aus Tenbera  $^{\rm h}$ 7 an  $g^1$  üdZ 20 3 $^{\rm h}$ 1 über eine luftiger  $g^1$  aus luftige 21 Gelegensheit  $g^1$  üdZ

204, 10 "Verzeichniss der seltenen Kunst-Sammlungen... des dahier verstorbenen Königlich-Preussischen Hauptmanns Herrn Hans Albrecht von Derschau, welche zu Nürnberg...

Goethes Werte. IV. Mbth. 39. 8b.

von Montag den 1 ten August 1825. und an den folgenden Tagen . . . versteigert werden sollen. Nürnberg, bei dem verpflichteten Auctionator Schmidmer\* (in Goethes Bibliothek), vgl. zu 7647 12 vgl. zu 152, 3.4 und Nees v. Esenbeck an Goethe, 14. Mai 1825 (Naturwiss. Correspondenz II, 128); C. G. C. Reinwardt war Professor in Leyden 16 vgl. 214, 4, Tageb. X, 57, 7. 8. 61, 28. 62, 10. 64, 4 und J. H. Meyers Brief an C. D. Rauch vom 1. Juni 1825 (K. Eggers, Rauch und Goethe, Berlin 1889, S. 111 ff.) Über die Darstellung des Zodiacus an der Decke der Vorhalle zum Tempel der Hathor in Dendera und die einschlägige Litteratur vgl. Müllers Lexicon der bildenden Künste, Leipzig 1883, S. 199 vgl. zu 214, 2.

191. Vgl. zu 6901 (Bd. 25). Johns Hand 206, 16 bem g aus ben 20 Absatz durch Klammer bezeichnet 209, 2 Gilig - 4 g Gedruckt: H. Düntzer, aller q aus alles Briefwechsel zwischen Goethe und Staatsrath Schultz S. 321. Dazu ein Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1825, 67, woraus zu bemerken: 205, 11 gehindert und abgelenatt g1 für zer: 19 Faches g' aus Fache 24 Bibliothet g1 aR fcnitten. 206, 3-5 Bentommenbes - gebarben. g1 aR 16 bem] ben 207, 4 7 Alles g' aus alles 10 augenblicklichen g1 aus ich nach er 14 geworben g' über erscheint augenblicklichsten 15 Suchte a1 aus gesucht habe 25 Jest murbe g' aus jest mar 26 müft q1 208, 2 anau: 29 im - gebenden g1 nach erinnert über mär zeigen g' über angesehen 5 treibt g' üdZ andre g' üdZ 6 Im q1 aus In 7 Anregung nach eine 8 Gegenstands 12 bende  $g^1$  über hoffe 14 Wie  $g^1$  aus wie 20 anbers q1 üdZ gebarbenden g'aus geberbenten 22 nicht nach willen aufammengestellt g1 aus zusammengesetzt 27 fich's q' aus fich höherem q1 über früherem 2 Giliq - 27 fehlt mit Ausnahme des Datums 4 b. 31 May 1825. g aR

Vgl. Tageb. X, 62, 15. 16 205, 5 Der letzte Brief von Schultz war vom 30. September 1824 datirt (Briefwechsel S. 321) 13. 14 Kunst und Alterthum V, 2, Zur Naturwissenschaft V, 2 18 Eckermann, Göttling und Riemer 19. 20 vgl. zu 90 und 129 d. B. 21 vgl. zu 152, 6 206, 3 vgl. die Beilage (209, 5-27) 6-19 vgl. zu XXXVIII, 10, 21. 20, 4 21 vgl. Tageb. X, 46, 4-6 ("Nachricht von dem Tode der

Frau Hofrath Meyer. Einiges desshalb besorgt") 26 vgl. 235, 16, Tageb. X, 63, 11. 12 207, 2. 3 vgl. zu 87, 1 22 Dr. Ludwig Schrön 208, 4 vgl. zu 190, 1 10 Von Leybold 13 vgl. zu 222, 18 209, 5-27 vgl. zu 157, 21 ff.

\*192. Handschrift von John im G.-Sch.-Archiv (alph.); vgl. zu 7694 (Bd. 28). Die naheliegende Conjectur zu 211, 20 tüdifc für türfisch wurde nicht aufgenommen. Dazu ein Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1825, 71, woraus zu bemerken: 210, 7 Gefange g1 aus freyheitsgefange a¹ üdZ 8  $\Re d g^1$  aus ide 9 wenigen a1 üdZ 12 febr 17. 18 Und nun gu [!] boch geschätten Englischen Literatur. fehlt 211, 1 Rythmus g1 aus Rhytmus 27 gullibility aR  $g^1$  aR für aullibity 212, 7 allem 9. 10 fehlt mit Ausnahme des **Datums** 

Vgl. Tageb. X, 62, 26 210, 1. 2 vgl. 189 d. B. 5. 6 vgl. zu 204, 5 18 Faust: A Drama, By Goethe. And Schiller's Song of the Bell. Translated by Lord Francis Leveson Gower. London 1823, vgl. Tageb. X, 54, 18-20, 55, 6. 7. Gowers Begleitbrief vom April 1825: Eing. Br. 1825, 115 211, 3 William Gell, Narrative 23 vgl. Tageb. X, 62, 7.8 of a journey in the Morea, London 1823, vgl. Tageb. X, 40, 13, 62, 3-5, 65, 22, 66, 15, 67, 22, 23 18 Die englischen 20 vgl. Tageb. X, 60, 27, 28, 63, 18, 19 Philhellenen vøl. zu 213, 2, 3 212, 3 Johnsons English Dictionary 6 The last days of Lord Byron, by William Parry, vgl. 213, 4-7. 215, 13-17, 241, 5, Tageb. X, 62, 19, 20, 23, 63, 12, 13, 21, 22, 73, 22, Eckermanns Gespräche I, 153, Unterhaltungen mit dem Kanzler v. Müller 3 S. 132. 135.

193. Vgl. zu Bd. 33 Nr. 130. Johns Hand 212, 23 g Gedruckt: G.-Jb. XXII, 44. Dazu ein Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1825, 73 (ohne Adresse), woraus zu bemerken: 212. 22 wieberholten 23, 24 fehlt mit Ausnahme des Datums

Goethe vermisste die, wohl für die Annalen von 1803/4 zu verwendenden, noch jetzt im G.-Sch.-Archiv befindlichen Acten über die Neue Jenaische Litteraturzeitung; am 27. Mai (Eing. Br. 1825, 133) meldete Conta, dass sie auf der Geh. Staatskanzlei nicht zu finden seien.

\*194. Vgl. zu 7694 (Bd. 28). Johns Hand 213, 21. 22 g Dazu ein Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1825, 73 b, woraus zu bemerken: 213, 2 giebst  $g^1$  aus giebst 21—23 fehlt mit Ausnahme des Datums. Adresse: An Frau v. Goethe nach Jena über Erlaubnisschein

Vgl. Tageb. X, 63, 25—28 213, 2 Walter Scotts Waverley 4 vgl. zu 212, 6 6 St. George Cromie, ein Engländer, der viel in Goethes Hause verkehrte; vgl. seinen Eintrag vom 18. Juli 1826 in August v. Goethes Stammbuch (Deutsche Rundschau 1891, August, S. 266) 8—10 vgl. zu 204, 5 14 vgl. zu 189 d. B.

\*195. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1825, 75 214,3 Sperogliphen

Nach Tageb. X, 65, 9-11 ("Serenissimo, Gruithuisens Mondfläche ausgelegt, nach Dornburg durch Herrn Canzler von Müller") am 6. Juni 1825 abgegangen 214, 2 vgl. 220, 23, Tageb. X, 60, 16. 17. 65, 9. 10. Über Franz Paula v. Gruithuisen (1774—1852) vgl. ADB. X, 6, Briefwechsel mit Carl August II, 263 4 vgl. zu 204, 16.

196. Vgl. zu 4102 (Bd. 14). Johns Hand 216, 12 31 überbieten g üdZ 26—28 g Von Zelters Hand am Schluss das Datum: "Weimar 8 Junii 25" und am Kopf das Praesentat: "angek. den 13 Juny 25." Dazu ein nicht abgesandtes Mundum und Concept von Krauses (214, 11—215, 2) und Johns Hand (215, 3—216, 28), Abg. Br. 1825, 76, woraus zu bemerken: 214, 18 meinigen g(?) über wenigen 215, 2 Nach paufire folgt mit Alinea: Und somit das beste Lebewohl.

Weimar ben 6 ten treulichst Juni 1825.

6 ben aus benen benen g aus ben 13 Begegnen g aus Begegnet 14 in Ubersehung g aus übersett 22 kenntreich aus Das 24 bie] diefe 216, 1 transcendirt g' aus transcentirt 5 reiner über einiger tann - fenn g' aus ift - mehr 10 Gifen: bahnen g' aus Gifenbahn 12 zu überbieten fehlt 18 es üdZ 20 ausgestattet g' über begabt 21 felbst g' aus selbsten herankamen g1 aus hergekommen sind 26-28 fehlt. Ferner ein früheres Concept zu 214, 11-215, 2 von Krauses Hand, Abg. Br. 1825, 75b

Vgl. Tageb. X, 65, 16. 17 ("An Zelter Rolle mit Theaterrissen") 214, 11 vgl. zu 187, 20 12. 13 Ottmer, vgl. zu 188, 4 14 vgl. zu 152, 6 17 vgl. zu 199, 14 215, 3 Vom 1. –4. Juni 1825 (Briefwechsel IV, 38, vgl. Tageb. X, 65, 4.5) 6 Kotzebues Versuch, durch eine Schillerfeier im Stadthause am 5. März 1802 den Goethischen Kreis zu sprengen, vgl. Werke XXXV, 122 ff. 12 Zelter schreibt am 1. Juni 1825: "Das Auflösungswort des (ersten) Griechischen Räthsels (Kunst und Alterthum V, 3, 192) mag wohl der Schlaf seyn" 13 vgl. zu 212, 6 18 vgl. zu 30, 18 27 Spontinis Oper Alcidor, vgl. Tageb. X, 65, 4.5, Briefwechsel IV, 39 ff.

\*197. Vgl. zu 7694 (Bd. 28) Schreiberhand 217, 21 g Dazu ein Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1825, 74, woraus zu bemerken: 217, 12 bes alten Mays 18 läßt aR 21. 22 fehlt mit Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. X, 65, 17. 18 ("An Ottilien, mit kleinen Ge-217, 1-7 vgl. zu 204, 5 10 vgl. zu 189 d. B. dichten") \*198. Vgl. zu 7694 (Bd. 28). Johns Hand. Dazu ein Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1825, 78, woraus zu bemerken: 218, 1 eräugnen g1 aus ereignen 6 bem] ben. wohl im Text einzusetzen 12 De lavigne g1 später am Seitenschluss 13  $\Im dy g^1$  aus id 16 an fich aR 25 frebfinnigen g' über bedeutenden Tapllerand g' aus Taillerand Ob q' aus ob 4 bendift g1 üdZ 9 Gutem 10 Datum aR, 20 hiemit Unterschrift fehlt 15 münich 22 fehlt

Vgl. Tageb. X, 66, 23—25
218, 4 vgl. zu 204, 5
12 vgl.
zu 203, 20, Tageb. X, 66, 12. 13
219, 5 Über Victor Cousins
Besuch bei Goethe am 28. April 1825 vgl. Tageb. X, 48, 13. 14,
Biedermann, Goethes Gespräche V, 178
12 August v. Goethes
Stammbuch, in welches Goethe am 5. Juni 1825 den Spruch
Dies Album lag so manches Jahr in Banden eingetragen
hatte, vgl. W. Vulpius in der Deutschen Rundschau 1891,
August, S. 266.

Ein Brief Goethes vom 8. Juni 1825 an den weimarischen Hofmaler Johann Joseph Schmeller, nach Strehlke (II, 188) 1884 im Besitz des Oberpostsekretärs Schmeller in Frankfurt a/M., blieb unzugänglich.

Hier folgt ein in August v. Goethes Namen geschriebener Brief an die Brüder Friedrich und Heinrich Brockhaus (Concept von Johns Hand in dem zu 149 d. B. genannten Fascikel des G.-Sch.-Archivs, Bl. 42):

### Em. Wohlgebohren

war eben im Begriff, meinem Bersprechen gemäß, einige Nachricht über das obwaltende Geschäft zu geben als Ihr gefälliger Brief mich neuerdings dazu auffordert.

Jum Beweis daß ich bisher Ihrer wohl gedacht habe lege s ein Berzeichniß bei worin der Inhalt der intendirten Ausgabe letzter Hand mit der vorigen und den bisher einzeln gedruckten Werden in Bergleichung gestellt, auch dadurch das neu zu Erwartende bezeichnet worden.

Indem ich nun dieses vertraulichst mittheile werde ich Ent- 10 schuldigung finden wenn etwas Näheres in Absicht auf den Entsichluß zu melden nicht im Stande bin. Mein Bater hat noch immer jenen Borschlag den er Ihnen gleich anfangs mittheilte im Sinne, auf eine Quote nemlich an den abzusehenden Exemplaren zu contrahiren.

Es steht freilich dieser Art von Behandlung manches entgegen, es läßt sich aber auch viel dafür sagen, welches bei einem so wichtigen Geschäft nicht von der Hand zu weisen ist. Es wird nämlich nach einer mäßigen Berechnung das Honorar des Autors auf eine so ansehnliche als billige Art gesteigert.

Dieses mit Offenheit vermelbend versichere zugleich baß Ew. Wohlgebohren mir beiderseits alles Bertrauen eingestößt haben und ich wohl wünschte mit Denenselben in nähere Berbindung zu treten, zugleich mich geneigtem Andenken bestens empfehlend.

Weimar b. 11 ten Juny 1825.

Vgl. Tageb. X, 66, 22, 23. Antwort auf der Adressaten Brief vom 6. Juni 1825 (in dem zu 149 d. B. genannten Fascikel des G.-Sch.-Archivs, Bl. 33); vgl. zu 174,5 d. B.

\*199. Handschrift von John in dem zu 36 d. B. genannten Fascikel des Grossherzoglich Sächs. Hausarchivs, Bl. 22 219, 24 blüthenreiche g aus blüthenreich 221, 1 zeugt g aus zeigt 10. 11 g

Vgl. Tageb. X, 67, 15—17 ("Sendung von Serenissimo. Einladung in's Freye. Paeonia Pavonacea blühend von der



<sup>5</sup> wohl g üdZ s Werden g üdZ 9 worden g nach wird 13 mittheilte g über that 14 eine Quote g' aus einen Antheil 18 Es — 20 aR 23 und g üdZ 24 geneigtem nach zu

Frau Grossherzogin gesendet") und Carl Augusts Brief vom 12. Juni 1825 (Briefwechsel II, 263) 220, 9 vgl. 242, 1. 249, 24. 25 14. 15 vgl. 247, 17 16. 17 vgl. Tageb. X, 68, 12. 13 ("Das Lexicon des Königs von Oude durch den Buchbinder restauriren lassen"); gemeint ist das persische Wörterbuch: Haft Kalzum oder die sieben Meere, von Abul Sefer Moissedin, Schach von Audh (1765—1827), vgl. Unterhaltungen mit dem Kanzler v. Müller S. 142 23 vgl. zu 214, 2 25 Johann Carl August Musaeus (1735—87), Professor in Weimar, verspottete in seinen Physiognomischen Reisen Lavater 221, 6 vgl. zu 203, 20.

200. Handschrift (wohl John, 223, 7 g) nicht benutzt. Gedruckt: Gegenwart 1878 Nr. 39 S. 198

Vgl. Tageb. X, 66, 25. 26. 67, 27. 28 221, 15 Schorns Sendung, die am 21. Mai 1825 anlangte (vgl. Tageb. X, 58, 7. s. 59, 3. 5. 14—16. 60, 5. 6. 62, 23—25. 65, 24. 67, 14. 15), enthielt die sechs Zeichnungen vom neugriechischen Charon, darunter die von Leybold, vgl. zu 190, 1 und 242 d. B. 222, 18 vgl. 208, 13. 236, 8, Tageb. X, 65, 24.

\*201. Concept von Krauses Hand auf einem losen Foliobogen mit Nr. 207 d. B., Abg. Br. 1825, 80, von Riemer durchcorrigirt 223, 12 Familie aus Familien 13 fichern aber begründen 14 ber aus bes Bewährschaft über Der-16 frisch und aR ficheruna jenes aus ein 17 gegrünbete 22 rein empfangen aus aus gegründetes 19 behm aus beh 23 lebendigem über belebtem reingepflankt 23. 24 einer 224, 1. 2 Dero - Hoheiten aus ber gesegneten aR für aller Frau Bergogin Schwester Roniglider Hobeit 3 ben perfonlichem aus durch perfonliches 9 inbem über wo bey 10 ich aus fich beabsichtigten über vorhabenden 11 gebenke über beabsichtige 11. 12 Bochft - Umblid aus bochft biefelben, Ihr fühlbares Berg und Ihren umblickenden Sinn 13 werbe nach möge Dazu ein früherer eigenhändiger Conceptentwurf

Datum nach Tageb. X, 68, 10. 11 und der Stellung in den Conceptheften. Schon in der 8. Bundestagssitzung vom März 1825 hatte der hessische Gesandte Baron von Gruben im Namen des Grossherzogs erklärt, "dass Allerhöchstdieselben, in Erwägung der so ausgezeichneten Verdienste des Staatsministers Herrn von Göthe um die Deutsche Dicht-



kunst und andere Zweige der Literatur, gerne geneigt seyen, demselben ein besonderes Privilegium für die beabsichtigte neue Auflage seiner Werke zu verleihen, und ihn gegen deren Nachdruck in den Grossherzoglichen Staaten kräftigst zu schützen." Das Privileg selbst ist vom 3. October 1825 datirt (Acta Privata Vol. I B. Bl. 51).

\*202. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1825, 82, auf einem losen Foliobogen mit Nr. 203 d. B.

Im Tagebuch nicht erwähnt, vgl. aber den Eintrag vom 15. Juni, X. 68, 10-12 ("Eigenhändige Briefe geschrieben. Absendungen vorbereitet"). Zur Sache vgl. Tageb. 1X, 309, 15 ("Pasten-Sendung von Berlin"). Goethes Aufzeichnungen über Glaspasten Werke XLIX. 2, 265 f.) und Reinhardts Brief an J. H. Meyer vom 19. Juli 1826 (Eing. Br. 1826, 243).

203. Vgl. zu 4102 (Bd. 14). Johns (225, 1—18) und Krauses (225, 19—226, 26) Hand 225, 16. 17 g Praesentat Zelters: "Berlin 23 Juni". Gedruckt: Briefwechsel IV, 46. Dazu ein Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1825, 81, auf einem losen Foliobogen mit Nr. 202 d. B., woraus zu bemerken: 225, 4 Ein g¹(?) aus ein 11 werbet ihr aus werben dir 12 nicht nach mich 16—225, 26 fehlt mit Ausnahme des Datums

Nach Tageb. X. 70, 5. 6 erst am 18. Juni 1825 abgegangen. Antwort auf Zelters Brief vom 7. Juni Briefwechsel IV, 45) 225, 1 vgl. zu 199, 14 6. 7 vgl. zu 204, 5 19. 226, 11 vgl. Werke III, 222, 223 (Neugriechische Liebe-Skolien 1, 2).

204. Vgl. zu Bd. 37 Nr. 117. Eigenhändig. Gedruckt: G.-Jb. XXI. 20. Dazu ein Concept von Krauses (227,1-228,11) und Johns Hand (228, 12-229, 7) auf einem losen Foliobogen im G.-Sch-Archiv (alph, aus dem Kanzler Müller-Archiv stammend), woraus zu bemerken: 227, 1 theuerster Freund Diese, auch in den früheren Concepten erscheinende Änderung sollte Goethes Schreiber über den wahren Adressaten im Unklaren lassen; über ein ähnliches Versteckspiel im Tagebuch vgl. zu 167 d. B. 1.2 das - Wort fehlt 3 und fie find überzeugt bag ich gerade jest 4 mich - Marienbad durch übergeschriebene Zahlen aus Marienbad nicht ohne 5 Die ersten schönen 6 man einmal draußen 14 mobl g aR 16 denten nach mobl 18. 19 fam' ich y aus wen

ich - fame 20. 21 an bie iconen udZ 22 würbe es fich 24 find mir aber 25 bie ich nach und 228, 1 beftürmet 2 Bieles g aus vieles Bebeutenbes, bas mich und andere betrifft, Offentliches und Bausliches, 3 Herkommliches und Unerwartetes 4 mit bem bochften Antheil fehlt 5 unfere anabigeften ehrten fehlt 9 bergeftalt g aus ber geftalt 10 einen g aus einem 12 Sie g1 aus fie 13 fleißigst 14 geftern, zu [g1 aR] Rarlebad Im Mundum wohl nur versehentlich zu ausgefallen 15 Anzüge] Rleiber 16 gesehen werden anzutreffen find 19 auch ben frühren bie g1 über wenn sie 20 haben g1 über hätten 21 Pr. fehlt 22 bon fehlt bem g1 aus ben 23 HE. g1 üdZ 24 führen follte g1 aus follte geführt haben 25. 26 Und fo bitte nunmehr [g1 tiber wünsch ich denn] auch zur guten Stunde SE. Grafen Alebelsberg und [SG. - und q1 üdZ] ben theuren Eltern 229, 2 Ihren 3 febn und empfohlen zu fenn 27 Strasburg 5 ob nach wohl und beleben fehlt viell vielerlen 7 umftanblich] am weiteften 8. 9 fehlt mit Ausnahme des 9 17 Stun. 1825 a Nach einer hiernach von Adolf Schöll besorgten Abschrift in Hirzels Nachlass, jetzt auf der Universitätsbibliothek zu Leipzig (vgl. Neuestes Verzeichniss einer Goethe-Bibliothek, August 1874, S. 226), als an Graf Klebelsberg" gerichtet abgedruckt in den Grenzboten 1874 I, 204 und bei Strehlke II, 471. Frühere Concepte: von Krauses Hand, Abg. Br. 1825, 77a, auf der Rückseite zu Nr. 26 der "Wanderjahre" und eigenhändiger Entwurf (G.-Sch.-Archiv, alph.)

Vgl. Tageb. X, 69, 15. 16. Über der Adressatin Antwort vom 28. September 1825 aus Marienbad vgl. G.-Jb. XXI, 42 227, 15 vgl. 230, 4. 5 und Rehbein an Grüner, 1. Mai und 24. Juni 1825 (Briefwechsel und mündlicher Verkehr zwischen Goethe und dem Rathe Grüner, Leipzig 1853, S. 200) 228, 5 vgl. zu 118, 14 15 vgl. Tageb. IX, 108, 10—12 21 Frau v. Bülow, Gemahlin Friedrichs v. Bülow, kgl. preuss. wirkl. Geheimraths und Oberpräsidenten der Provinz Sachsen, vgl. Tageb. IX, 72, 5. 6 21. 22 Major a. D. Friedrich v. Wartenberg, vgl. Tageb. VIII, 92, 4. 210, 8. 9. 350. 375 22 v. Schack, kgl. preuss. Generalmajor und erster Adjutant Sr. K. Hoheit des Kronprinzen von Preussen, aus Berlin, vgl. Tageb. IX, 80, 6—8. 366 22 Constantin Piotrowski, Partikulier, aus

Volhynien, vgl. Tageb. IX, 91, 25. 370 23 Napoleons Bruder, Louis Bonaparte; vgl. Suphan, Goethe und der Graf St. Leu, im G.-Jb. XV, 111 27 vgl. zu 102, 28 Ulrike 229, 2 Amélie 3 Bertha, vgl. G.-Jb. XXI, 39.

205. Vgl. zu 6965 (Bd. 25). Eigenhändig. Gedruckt: Creizenach, Briefwechsel <sup>2</sup> S. 208

Vgl. Tageb. X, 69, 16. 17 229, 12 vgl. zu 1 d. B. 19 Drei Exemplare der Goethemedaille von Bovy, vgl. zu 53, 8 230, 1 Johann Jacob Riese, Goethes Jugendfreund (1746-1827), vgl. zu 6750 4. 5 vgl. zu 227, 15.

206. Vgl. zu 65 d. B. Johns Hand 230, 19 g Gedruckt: K. Fischer, Briefwechsel zwischen Goethe und K. Göttling, München 1880, S. 8. Dazu ein Concept von derselben Hand in dem zu 65 d. B. genannten Fascikel des G.-Sch.-Archivs, Bl. 39, woraus zu bemerken: 230, 16. 17 Dazu g aR: Mit bem 11. u 12. Banb. 19. 20 fehlt mit Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. X, 70, 3. 4. Antwort auf Göttlings Brief vom 12. Juni 1825 (in demselben Fascikel, Bl. 37); vgl. zu 187 d. B.

207. Handschrift nicht benutzt. Gedruckt: Goethe und Felix Mendelssohn Bartholdy. Von Dr. Karl Mendelssohn Bartholdy. Leipzig 1871. S. 30. Dazu ein Concept von Krauses Hand, Abg. Br. 1825, 83, woraus zu bemerken: 231, 2 gehaltvolle ichone Senbung obidon obgleich gebildeten g1 über ichonen 7 fraftig = reichen g1 üdZ hoffen daß du mir - geben werdeft beine 11 ftaunenswürdigen 12 murbigen g über Theuern 12. 13 ber - Schwester g1 aus und ben - Schwestern 13 bem g1 aus ben 15 lebendig q1 aus 16. 17 fehlt mit Ausnahme des Datums Lebentia 18 Juni 1825. g Adresse q: An Felix Mendelsohn Bartholdy.

Nach Tageb. X, 70, 24. 25 erst am 21. Juni 1825 abgegangen. Zur Sache vgl. zu 165 d. B.

\*208. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1825, 88 231,19 nach nach Sendung

Zur Sache vgl. zu 209 d. B.

209. Handschrift nicht benutzt. Gedruckt: K. Eggers, Rauch und Goethe, Berlin 1889, S. 115. Dazu ein Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1825, 87, woraus zu bemerken:

232, 2 das aus ben 7 so fehlt 8 worein 14 mit nach und 19 wünscht gern fehlt 20 Medaille fehlt 238, 1 bronzene 3 Bronzesarbe g aus Bronzsarbe 6. 7 Die neulich übersendete g aus Hierbey noch die neulich Uebersendende 9 noch g üdZ doch g über auch 15 wünscht

Vgl. Tageb. X, 70, 7.8 ("Beschäftigung mit der Jubiläumsmedaille. Promemoria desshalb"); das Promemoria, Goethes, Kanzler v. Müllers, Coudrays und Riemers Wünsche zusammenfassend, wurde am 20. Juni 1825 vom Kanzler v. Müller an Rauch übersendet (vgl. 208 d. B. und K. Eggers, Rauch und Goethe, Berlin 1889, S. 114). Zur Sache vgl. zu 118, 14.

\*210. Handschrift unbekannt; hier nach einer Abschrift im G.-Sch.-Archiv, zum Nachlass der Schiller'schen Familie gehörig (unter Abschriften fremder Briefe"), auf einem Quartbogen mit der Abschrift von Schillers Brief an Süvern vom 26. Juli 1800 (Jonas Nr. 1604). Die Abschrift beruht auf dem Original und ist vermuthlich 1825 oder bald nachher in Berlin gemacht, vielleicht auf Anregung Wilhelm v. Humboldts, der ja auch Süvern veranlasst hatte, den Brief Schillers an Goethe mitzutheilen 234. 8 immerfort von fremder (nicht Süverns) Hand eingefügt. Dazu ein Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1825, 84, woraus zu bemerken: 233, 19 empfangen g über erhalten gefälligft g aR 20 nach - Abichrift, g aR 21 Dante g aus Dant 24 wieder g 24 Lebende g aus Lebenbige giemt einem folchen aus gieben fich einen folchem 234. 2 am g über das Bergangene vermeilen g nach hängen blei(ben), dieses g über betrachten 4 das q aus daß 5 biefem g aus biefen 6-9 und - mogen g auf g' über Erhalten Sie mir ein freundlich geneigtes Un= denfen Dazu ein früheres, stark abweichendes Concept aus dem April 1825 von derselben Hand, Abg. Br. 1825, 52b, welches lautet:

## Em: Wohlgeboren

fenbe mit vielem Dank ben mitgetheilten Schillerschen Brief von bem ich Abschrift genommen habe wieder zurud; er ist merkwürdig weil der edle Freund sein Favoritthema darin ausspricht, "nur 5 der Lebende hat Recht". Freylich hat und behält er Recht wenn er es sein Lebenlang burchsehen kann; der Nachfolgende will auch wieder Recht haben und so giebt uns denn die Geschichte von mancherley Recht gar wunderliche Nachricht.

Das mir gegönnte Blatt ift auch noch burch eine Außerlich feit merkwürdig; Briefe von Schiller mit Unterschrift finden fich selten, an seine nächsten Freunde kaum.

Empfehlen Sie mich bes herrn St. M. v. humbolbt Exellenz welcher mich, baß er Ew: Wohlgeboren zur Überfendung aufregt, abermals ganz befonders verpflichtet.

Weimar b. April 1825.

211. Vgl. zu Bd. 37 Nr. 174 (wohl Johns Hand, 234,23 g). Dazu ein Concept von Johns Hand in dem zu 66 d. B. genannten Fascikel des G.-Sch.-Archivs, Bl. 80, woraus zu bemerken: 234, 18 so nach em(pfundenen) 20 bolltommnes g aus bölliges 23.24 fehlt mit Ausnahme des Datums. Nach dem Concept gedruckt: Naturwiss. Correspondenz I, 365

Vgl. Tageb. X, 71, 10. Antwort auf Martius' umfangreichen Brief und Sendung vom 18. Mai 1825 (Naturwiss. Correspondenz I, 351-365), die erst am 22. Juni in Goethes Hände gelangten (vgl. 236, 12—16, Tageb. X, 71, 6—8).

212. Vgl. zu 2677 (Bd. 9). Johns Hand 237, 4 g Gedruckt: G.-Jb. IV, 181. Dazu ein Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1825, 85, woraus zu bemerken: 236, 3 in über an 18 1823 nach dem 20.21 mirtenden nach dort 27—237, 5 fehlt mit Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. X, 71, 20. 21. Antwort auf Meyers ungedruckten Brief aus Carlsbad vom 17. Juni 1825 235,3 vgl. zu 53,8 6 vgl. zu 209 d. B. 16 vgl. żu 206,26 20 vgl. 263, 22, Tageb. X, 72, 1—3 21 vgl. 238, 2. 3, Tageb. X, 72, 8. 9; die bei dieser Gelegenheit vom Zimmermeister Schenk gesprochene "Kranzrede", die Goethe vor dem Druck durchsah (vgl. Tageb. X, 71, 3. 4. 27. 28), existirt in einem Einzeldruck (2 Bl. 4°) und ist wiederholt in Riemers Gedichten, Jena 1826, II, 321 236, 5 vgl. 200 d. B. 7 Leybolds Charon, vgl. zu 190, 18 vgl. zu 222, 18 12 vgl. zu 211 d. B. 17 William Gell, Narrative of a journey in the Morea, London 1823 (vgl. zu 211, 3); Edward Dodwell, A classical and topographical

Tour through Greece during the years 1804, 1805 and 1806, London 1819, deutsch von Sickler 1821/2 (Tageb. X, 307); Leicester Stanhope, Greece in 1823 and 1824, A new Edition, London 1825 (Tageb. X, 318) 27 Franz Hauser, Bassist und gelehrter Musiker (1794—1870, vgl. ADB. XI, 88), vgl. Tageb. X, 71, 15. 16. 21—24, Zelter an Goethe, 7. Juni 1825 (Briefwechsel IV, 45).

213. Vgl. zu 4102 (Bd. 14). Johns Hand 238, 23 g Gedruckt: Briefwechsel IV, 64. Dazu ein Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1825, 89, woraus zu bemerken: 237, 8 Blückwunsch! nun q1 aus Blückwunsch, nun 12 gepflanzt g aus 12. 13 gepflegt g1 über erhalten 15 wie nach nicht gepflanzst einmal 16 eine nach durch 16. 17 anderweitigen — moge g1 aus ein Erfatz zu gewähren ift 238, 1 find g1 aus feit 7 Ba= piere g1 aus Papier 8 3ch bin heilfroh, später hinzugefügt 19 Strede g aus Stred 23. 24 fehlt

Vgl. Tageb. X, 75, 12. 13. Antwort auf Zelters Briefe vom 7. Juni bis 1. Juli (Briefwechsel IV, 45—60) 237, 6 vgl. zu 199, 14 8 vgl. zu 156, 11 18 Generalmusikdirector Spontini, von Zelter am 26. 27. Juni und 1. Juli an Goethe empfohlen, ging nach Paris, vgl. Tageb. X, 75, 9. 10 238, 2. 3 vgl. zu 235, 21 4. 5 vgl. zu 160, 23. 24 9 vgl. zu 241, 5 12 Sonett zu Goethe's Geburtstage 1823. (Vaterhaus. "Ich kenn' es wohl, — dort in der Häuser Menge"), Einzeldruck, wiederholt im Briefwechsel zwischen Goethe und Zelter IV, 66 16. 17 vgl. zu 1 d. B.

\*214. Concept von Johns Hand, von Riemer mit Blei durchcorrigirt, Abg. Br. 1825, 91 239, 5. 6 fcbonften - ift aR aus fconften mir gegonntem Glud 9 begleite aus begleit 11 Lanbe aus Land 11, 12 auch mir über ich den Grund 12, 13 bereiteste Gelegenheit marb über zu legen Gelegenheit fand 14 Paradiese aus Paradies 19 rhythmisch= aus rythmisch 240, 1 fah nach ich 10 gebeihen mag 22 burch nach mich aR für gedeiht ja wohl auch über und 11 zu nach gewiß 16 bennahe aus nahe 26 Em. Rönigl. Sobheit aR für Bochst= denenselben 27-241, 1 unichabbare - hulbreichen aus unendliche Dortheil gewährt ift, Ihro (über den) Allerhöchsten mich udZ 2 unlangft aR für in der neuften Zeit

Das fehlende Datum ergänzt nach Tageb. X, 75, 22. 23. Antwort auf ein unbekanntes eigenhändiges Schreiben des Kronprinzen (vgl. Tageb. X, 74, 25. 26), worin dieser über seinen Aufenthalt in Rom im Frühjahr 1824 berichtete (vgl. F. Noack, Deutsches Leben in Rom 1700-1900, Stuttgart und Berlin 1907, S. 219) 240, 5 Über die Dattelpflanzen, die Goethe aus Kernen gezogen und ein römischer Freund (Giovanni Antonio Parmigiani?) im Garten der Villa di Malta an der Sixtinischen Strasse gepflanzt, der Kronprinz Ludwig nach dem Ankauf der Villa dort bis zur Manneshöhe herangewachsen" sah, vgl. Werke XXXII, 326, 14 Über die Medusa Rondanini, Hempel XXIV, 2, 953 f. jetzt in der Münchener Glyptothek, vgl. zu 6, 20, S. Boisserée I, 476, Schuchardt, Goethes Kunstsammlungen II, 337, Hempel XXIV, 2, 952 f., Welcker, Alte Denkmäler IV, 67 ff. Goethe hatte seinen Abguss in Rom zurückgelassen vgl. die Einladung König Ludwigs I. nach München vom 1. Februar 1826: G.-Jb. XXIII, 49 241, 1 Maximilian Josef I., König von Baiern (1756 – 1825) und Wilhelmine Auguste, geb. Prinzessin von Hessen-Darmstadt.

215. Vgl. zu 4102 (Bd. 14). Johns Hand. Gedruckt: Briefwechsel IV, 67. Dazu ein Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1825, 90b, woraus zu bemerken: 241, 10 geschn 11 tüchtig g aus wichtig nicht aus nichts 13 in aus eine 16, 17 fehlt mit Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. X, 75, 24. 25 241. 5 "Major Parry über Lord Byron", wiederholt im Briefwechsel IV, 67, vgl. 238, 9 s vgl. Tageb. X, 74, 17—19 und zu 222/3 d. B. Zelters Antwort vom 11. Juli und 25. August: Briefwechsel IV, 71. 75 16 vgl. Tageb. X, 75, 25.

\*216. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1825, 93 242, 4 Das nach Schriftlich jedoch würde ich es vergebens versuchen 6—9 über — können aR für besser davon reden 10. 11 das ist von — zu sagen über so ist es mit — beschaffen [aus verschaffen] 11 behden nach von 15 ungünstig g über nicht gut 19. 20 sein können aus an seinem Unternehmen nähern Cheil zu nehmen 20 zu — verstünde aus hören als sprechen könnte Nach 21 solgt mit Alinea: Ulses Wohlergehen und Vergnügen wünschend 27 daß nach daß man bey der die Pstanzung

Vgl. Tageb. X, 76, 15—18 ("Serenissimo, mit Varnhagens Biographien 2. Theil, den achromatischen Prismen und den Stahlplättchen") 242, 1 vgl. zu 220, 9 12 vgl. Naturwiss. Schriften I, 85 ff., I, 154 ff. 24. 25 vgl. Tageb. X, 75, 28. 76, 1.

\*217. Concept von Krauses Hand in dem Fascikel des G.-Sch.-Archivs "Acta Privata Die neue vollständige Ausgabe meiner Schriften betr. Vol. I. A. Die Verhandlungen an dem Bundestag betr. . . . 1825", Bl. 48. Adresse von Johns Hand: "Des Herren Grafen v. Eyben, Excellenz Frkfrt a/M."

Vgl. Tageb. X, 76, 20. 21. Antwort auf des Adressaten, dänischen Gesandten beim Bundestage, Schreiben aus Frankfurt vom 30. Juni 1825 (in demselben Fascikel, Bl. 42), worin es über Goethes Gesuch um Privilegirung seiner Werke heisst: "Es bedurfte kaum der Anzeige des Wunsches Ewr Excellenz, um Seiner Majestät sogleich zu bestimmen, denselben nicht nur für die Herzogthümer Holstein und Lauenburg, sondern auch für das nicht zum teutschen Bunde gehörende Herzogthum Schleswig, in welchem ebenfalls teutsche Buchdruckereyen bestehen, zu erfüllen, und als einen Beweis der besonderen Achtung und des höchsten Wohlwollens in denen hier anliegenden Privilegien auch noch ausdrücklich den Debit der in anderen Staaten allenfalls nachgedruckten Exemplarien unter namhafter Strafe in Allerhöchst-Ihren Landen zu verbiethen." Die vom 6. Mai 1825 datirten, auf 50 Jahre lautenden Privilegien in demselben Fascikel, Bl. 44. 45, von Beust am 30. Juni abgesandt, gelangten am 4. Juli in Goethes Hände (vgl. Tageb. X, 75, 3.4).

218. Vgl. zu Bd. 37 Nr. 174. Johns Hand 244, 21—23 g Dazu ein Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1825, 95, woraus zu bemerken: 17 mir g üdZ anmaßen g über denfen 21—23 fehlt. Nachträglich gedruckt: G.-Jb. XXVIII, 63, mit der Variante: 244, 19 Geschäften statt Arbeiten

Vgl. Tageb. X, 76, 22. 23 244, 14 Die "serbischen Lieder", vgl. zu 30, 18. Martius' späte Antwort vom 16. Januar 1826: G.-Jb. XXVIII, 63.

\*219. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1825, 96b 245, 3 & . Sen. gestrichen, dann durch Puncte wiederher-

gestellt 5.6 und — auszusprechen g über da ich denn wohl hoffen darf • 7 gönnen möchten g über schenken werden

Das fehlende Datum nach der Stellung in den Conceptheften und Tageb. X, 78, 4, wonach Schweitzer Goethes Einladung nicht folgte, vermuthlich weil er am 10. Juli nach Eisenach abging (Tageb. X, 77, 17. 18).

220. Handschrift von August v. Goethe in dem Fascikel des G.-Sch.-Archivs Die Herausgabe der Schillerschen Correspondenz betr. 1824-1829\*, Bl. 33 246. 16-18 a Dazu ein Concept von Johns Hand in demselben Fascikel, Bl. 12, woraus zu bemerken: 245, 10 Ihren gutem lange g über weit 21 wüßt 246, 2. 3 noch ferner entbehren g aR 4 benfelben aus Denenfelben 5 zwey taujend Thalern | 500 rh. 6 beripreche g aus Beripreche 8 folder g aus solchem 9 jener Seite g üdZ 10 mit fehlt 13 werd 16-18 19. 20 Ru - verpflichtend August v. Goethes Hand auf Bl. 13 20. 21 Datum und Unterschrift fehlt

Vgl. Tageb. X, 77, 16. 17 245, 10 Die Adressatin antwortet am 11. Juli 1825 (in demselben Fascikel, Bl. 10) aus Bösleben über ihren Sohn Adolf: Die nun ganz entschiedne Kranckheit meines Sohnes, giebt mir die Hoffnung vollkommener Genesung, aber die Cur ist angreifend, mit ängstlichen Zufällen verbunden, und ich habe fast keinen freien Moment". Doch starb der Sohn noch in demselben 13 Über die Herausgabe des Goethe-Schiller'schen Briefwechsels vgl. zu Bd. 38, Nr. 77 und 92/3 Adressatin antwortet am 11. Juli: .Ich bin überzeugt dass Sie Nichts Anders als das beste und möglichste, für die Hinterlassenen des heilig gehaltnen Freundes thun können. Es thut mir Leid dass der Plan nicht ganz ausführbar war in der ersten Blüthe des Gedanckens. Doch dies ist das Schicksal aller menschlichen Plane." Ferner bittet sie um Goethes Rath "über das was Schillers zu thun haben bei einem neuen Vertrag mit Cotta".

Goethes undatirte, im Tagebuch nicht verzeichnete Antwort darauf, in den Juli oder August 1825 fallend (Concept von Augusts Hand), in demselben Fascikel, Bl. 14: Die Rachricht über die balb zu hoffende Herstellung Ihres lieben Sohnes, verehrteste Freundin, hat sehr zu meiner Beruhigung beigetragen und wenn auch noch manche harte Prüfung bevorsteht so läßt doch diese belebende Hoffnung in eine frohe Zukunft sehen.

Bas den Wunsch betrifft: "einen Rath zu ertheilen in wiefern und unter welcher Bedingung die Schillerischen Erben das
Recht des Berlags der väterlichen Werke für immer aus den
Händen geben könnten", so ist derselbe schwer zu erfüllen, indem
ich selbst bei der Herausgabe meiner sämtlichen Werke eines Bei10 rathes bedürftig din. Alles liegt noch höchst unbestimmt vor,
sollte ich zu klaren Resultaten und Einsichten gelangen so werde
nicht ermangeln vertrauliche Mittheilungen zu machen damit die Hinterlassen unsers entschlasenen Freundes möglichst gefördert
und gesichert werden.

Doch muß ich für jeht und künftig das tiefste Geheimniß und daß Sie die Sache ganz bei sich behalten dringend erbitten. Die Deposition der bewußten Originalbriese geschieht auf jeden Fall wie verabredet worden.

Hier folgt ein von Goethe in seines Sohnes August Namen verfasster Brief an die Brüder Friedrich und Heinrich Brockhaus in Leipzig (vgl. 174/5 d. B.), nach dem Concept von Johns Hand in dem zu 149 d. B. genannten Fascikel des G.-Sch.-Archivs, Bl. 54 (vgl. Tageb. X, 77, 14. 15):

Em. Wohlgeb.

20 würde schon früher geantwortet und nach Wünschen berichtet haben wenn nicht in diesen letten Wochen neue und höchst bebeutende Anträge eingegangen wären aus welchen die Wichtigkeit des Geschäftes, von der Sie selbst überzeugt sind, abermals hervorgeht. Mein Bater ist dadurch zu dem Entschluß veranlaßt worden eine Pause in die sammtlichen Verhandlungen eintreten zu lassen mit ruhiger Überlegung sein eignes Beste und noch mehr das seiner Familie überdenken zu können.

Der ich für bie bisherige Theilnahme ben gebührenben Dant nicht auszusprechen verfehle so wie ich seiner Zeit ben weitern 30 Erfolg zu melben nicht ermangeln werbe.

Weimar b. [10.] July 1825.

Boethes Berte. IV. Mbth. 39. Bb.

<sup>8</sup> vaterlichen aR für Schillerischen 9 konnten über sollen berselbe über dieß 14 hinterlaffen 15 und nach werden

\*221. Vgl. zu 6243 (Bd. 22). Johns Hand 247, 2 menigen 3 g Dazu ein Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1825, 94b, woraus zu bemerken: 247, 3. 4 fehlt mit Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. X, 77, 28 ("Abermalige Abschrift des Concepts für Frankfurt").

222. Vgl. zu 65 d.B. Johns Hand 247, 14 g Gedruckt: K. Fischer, Briefwechsel zwischen Goethe und K. Göttling, München 1880, S. 8. Dazu ein Concept von derselben Hand in dem zu 65 d.B. genannten Fascikel des G.-Sch.-Archivs, Bl. 39 b, woraus zu bemerken: 247,6 Beyfommenbes üdZ s hoffe g aR 14. 15 fehlt mit Ausnahme des Datums 15 Auf das Datum folgt: Exp. eod. Mit 100. Mthr. Conv.

Vgl. Tageb. X, 78, 18. 19. Göttling antwortet am 15. Juli 1825 (in demselben Fascikel, Bl. 42): "Ew. Excellenz sage meinen unterthänigsten Dank für das übersandte bedeutende Geschenk, welches mich wahrhaft beschämt hat, weil ich auf diese Weise für eine stets erneuerte grosse Freude und Belehrung, die mir durch eine genaue Durchsicht von Ew. Excellenz Werken bereitet worden, noch belohnt werde", und bittet um die Erlaubniss, "das übersandte Geschenk als Honorar für das Ganze, nicht für einen Theil der Werke betrachten zu dürfen".

Hier folgt ein von Goethe in seines Sohnes August Namen verfasster Brief an den Buchhändler Georg Reimer in Berlin (vgl. zu 241, s), nach dem Concept von Johns und Augusts Hand in dem zu 149 d. B. genannten Fascikel des G.-Sch.-Archivs, Bl. 53:

Em. Wohlgeb.

habe zuförderst für die auf jede Weise merkwürdigen Rupfer den besten Dant zu sagen woben zugleich ein Entwurf des Inhalts-Berzeichnisses der gemeldeten vierzig Bande zu vorläusiger Rachricht erfolgt. Daß daran im Laufe des Geschäfts sich manches s verändern könnte liegt in der Natur der Sache.

Übrigens gebietet die von Ihnen felbst anerkannte Wichtigkeit Umsicht und Überlegung; es handelt fich bavon, das ökonomische Wohl unserer Familie auf lange Jahre zu sichern. Indeffen wir

<sup>1-6</sup> Johns Hand 2 bie üdZ 7-371, 5 Augusts Hand, mit Tinte auf Bleistift nachgezogen

ben bewiesenen ernftlichen Antheil mit allem Danke anerkennen und ich mir weitere Mittheilung vorbehaltend mich mit besondrer Hochachtung unterzeichne.

exped. b.  $14 \frac{\text{ten}}{v}$  July v. G.

\*228. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1825, 97 248,4 überraschenbe g1 über merkwürdige fogleich g1 üdZ q1 aR 7 einer unschätzbaren Technit g1 aR 9 die nach Sich fich  $g^1$  über nächstens 10 und  $g^1$  über möge 14 Congruenz q1 aus Concruenz 22 gang nach auch 23 burch nach be-249, 1 fo nach 3u 9 Ersten Thl. aR bioptrifden g aus thoptrifden 17 Entbedung aus Entbedungen 250, 1 schwarz nach auf 4 ber reflecktirenden Anficht q aus bem theoretischen Cheil sich 5 fich g über wohl biefelben nach E(m?) 12 ihnen g aus Ihnen

Vgl. Tageb. X, 79, 11, 12. Antwort auf Carl Augusts Brief aus Wilhelmsthal vom 11. Juli 1825 (Briefwechsel II. 264) 247, 17 vgl. zu 220, 14. 15 248, 4 Carl August schreibt: "Der Herzog von Clarence hat mir etwas gesagt. das ich an Doebereiner fragend mitzutheilen bitte. Der Herzog behauptet nämlich: die Dampfschiffe vermöchten nicht grosse Seereisen zu machen, weil die Ruder im Salz- oder gesalzenen Wasser beständig, oder lange fortwährend bewegt, sich entzündeten" 9. 10 Die Herzogin Ida von Sachsen-Weimar, Gemahlin des weitgereisten Herzogs Bernhard, wurde am 4. August 1825 in Altenstein von einem Prinzen (Hermann Bernhard Georg) entbunden (Tageb. X, 87, 20, 21) 14 vgl. zu 36, 1. 2 17 vgl. Tageb. X, 76, 28. 77, 1 26. 27 Richard Worsley, Museum Worsleyanum, or a Collection of Antique Basso Relievos, Bustos, Statues and Gems, London 1794—1803, vgl. Kunst und Alterthum V, 2, 106. 3, 45, Tageb. IX, 285, 5. X, 79, 14. 15. 27. 28 249, 24, 25 vgl. zu 242, 1.

224. Concept von Johns Hand in dem zu 66 d. B. genannten Fascikel des G.-Sch.-Archivs, Bl. 93. Gedruckt: Naturwiss. Correspondenz I, 112 250, 18 R. S. nach haben 251, 1 phififc 5 Unter dem Datum von August v. Goethes Hand: "abgesendet den 18 ten July v G."

Zur Sache vgl. zu 248, 4.

<sup>2</sup> mir gestrichen, dann durch Puncte wiederhergestellt

225. Handschrift von Schreiberhand (wohl John), 251, 12 g, von Marianne an den Freiherrn v. Hertling geschenkt. Abgedruckt von H. Hüffer in der Deutschen Rundschau XVI, 425. Dazu ein Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1825, 102, woraus zu bemerken: 251, 12. 13 fehlt mit Ausnahme des Datums

Nach Tageb. X, 82, 5—7 am 22. Juli abgegangen 251, 6 vgl. Tageb. X, 80, 9. 10 ("Sendung des indischen Baums durch Frau von Panckoucke"). Über Frau von Panckoucke vgl. ferner Tageb. X, 60, 19. 20.

Hier folgt ein von Goethe in seines Sohnes August Namen geschriebener Brief an den Professor Friedrich Gotthilf Osann in Jena (Concept von August v. Goethes Hand in dem zu 149 d. B. genannten Fascikel des G.-Sch.-Archivs, Bl. 57), der sich in einem Briefe vom 19. Juli in Sachen der Ausgabe letzter Hand als Vermittler für einen befreundeten Buchhändler angetragen hatte:

# Wohlgebohrner Herr Brofeffor.

Indem für bas eben empfangene gutige Schreiben ergebenft bante verfehle nicht Em. Wohlgebohren Nachstehendes über bie erwähnte Angelegenheit zu melben.

Allerdings geht mein Bater damit um eine neue Ausgabe seiner Werke vorläufig auf 40 Bände bestimmt zum Truck vorzubereiten, und es sind auch schon höchst bedeutende Anträge deutscher Buchhändler anher gelangt. Es kann jedoch bei diesem wichtigen Geschäft nicht von einer Überlassung des Verlags und des Besiges 10 auf immer sondern nur auf Zeit die Rede sehn, welche mein Vater vorläufig auf 12 Jahre sestgeseht hat, eben so wenig darf man sich wegen des Entschlusses übereilen, da diese Sache durch die Ausmerksamkeit, welche ihr die hohen Souveraine des deutschen Bundes, hinsichtlich des zu verbietenden Nachdrucks geschenkt, zur 15 Nationalangelegenheit geworden, weshalb [man] auch dis jeht auszgeseht hat mit irgend einem Buchhändler zu contrahiren.

<sup>7</sup> vorläufig—bestimmt aR 9. 10 diesem—Geschäft aus dieser — Ungelegenheit 14 hohen aR 16 ausgesett — 17 contrahiren aR für mit keinem Zuchhändler contrahirt ift (über worden)

Dieses ware es was ich vorerst Ew. Wohlgebohren anzuzeigen verpflichtet bin damit Sie Ihrem Freunde Nachricht davon geben können.

Indem ich für die gutige Theilnahme ergebenft bante empfehle 5 mich zu ferneren wohlwollenden Mittheilungen in größter Hoch= achtung als

Em. Wohlgebohren

Abgesenbet ben 20 ten Jul. burch b. Botben.

ergebner Diener.

226. Vgl. zu 5896, Bl. 25. Johns Hand. Gedruckt: Grenzboten 1869, Nr. 32, Strehlke I, 157. Dazu ein Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1825, 104, mit der Adresse: "HE. C. v. Müller" (vgl. zu 227 d. B.), woraus zu bemerken: 251, 14 Lina 16 Jahrs über Monats 252, 2 bies wohl alles dies 4—6 Doch—um] Und so wird benn auch die treue Seele unserer Guten [g aus guten] es gewiß schezhaft sinden daß ich sie Allerbeständigste um 9 sehlt

Vgl. zu 46 d. B.

\*227. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1825, 104 b, ohne Adresse und nur durch eine Zeile Abstand getrennt von dem Concept zu 226 d. B., das irrtümlich die Adresse des Kanzlers v. Müller trägt 252, 11 lies: Februar? 13 geschähe aus geschehe 16 in nach oder 18 erhalten aus berhalten 19 biele aus biel

\*228. Handschrift (wohl Schreiberhand) im Besitz von Frau Geheimrath Marie Sipman, geb. Neher, in Stuttgart; hier nach einer dem G.-Sch.-Archiv im Mai 1903 eingesandten Abschrift

Vgl. 229 d. B. und Tageb. X, 81, 12—17 253, 4 vgl. zu 53, 8. \*229. Vgl. zu 6243 (Bd. 22). Umrändertes Kärtchen von Johns Hand

Vgl. 228 d. B. und Tageb. X, 81, 12—17 253, 7 vgl. zu 53, 8. 280. Vgl. zu 106 d. B., Bl. 39. Johns Hand 256, 12 g Gedruckt: Grenzboten 1874 III, 264 f. Dazu ein Concept in dem zu 217 d. B. genannten Fascikel des G.-Sch.-Archivs,

<sup>1</sup> ware über ist Ew. nach in der 2 geben über ertheilen 3 Nach konnen aR: um sobann 5 wohlwollenden Mittheilungen in größter aus Bohlwollen mit der größten

Bl. 49, woraus zu bemerken: 253, 16 Hieben 254, 1.2 welchen — wünsche g auf g<sup>1</sup> später zwischengeschrieben 13 1825] 1815 23 auch fehlt 255, 5 weitern 7 Excellenz fehlt 256, 1 Lurenburg 12. 13 fehlt mit Ausnahme des Datums

("praes. d. Vgl. Tageb. X, 82, 4, 5. Beusts Antwort 253, 16 vgl. 27. July 1825") in demselben Fascikel, Bl. 53 255, 7 vgl. 82 233 d. B. 254, 18-20 vgl. zu 217 d. B. und 153 d. B. 12 Der grossherzoglich hessische Gesandte, Freiherr v. Gruben hatte, wie Graf Beust am 15. April 1825 aus Frankfurt an Goethe meldet (in dem zu 217 d. B. genannten Fascikel, Bl. 7b), ihm eröffnet, dass "um das weitere zur Ausführung des von dem Herrn Staatsminister von Goethe vorgebrachten Wunsches in dem Grossherzogthum Hessen beschliessen zu können, einer desfallsigen nähern Eingabe über den Verleger und andere die beabsichtigte neue Auflage seiner Werke etwa näher bezeichnende Puncte in Darmstadt entgegen gesehen wird" 17 vgl. das zu 65 d. B. genannte Fascikel, Bl. 5-7 22. 23 vgl. zu 217 d. B. Der kgl. niederländische Generallieutenant Graf v. Grünne war wegen des Grossherzogthums Luxemburg Bundestagsgesandter.

Hier wird eine undatirte "Anfrage" an den Grafen C. L. v. Beust und C. F. F. v. Nagler angeschlossen, deren Concept von Johns Hand sich in dem zu 217 d. B. genannten Fascikel des G.-Sch.-Archivs, Bl. 47, zwischen Schriftstücken aus dem Anfang Juli 1825 befindet:

#### Aufzuftellende Anfrage.

- 1) Gin Dantsagungs : Schreiben an ben hohen Bunbestag, wegen geneigter Aufnahme im allgemeinen; sollte bies jest gleich ober fpater erlaffen werben? wenn mehrere besondere Erklarungen eingegangen finb?
- 2) Sollte anjett gleich an biejenigen Höfe, die fich geneigt erklärt haben, die förmlichen Gesuche wegen des Privilegiums gelangen laffen? als an den König von Sachsen, den König von Bahern, den Großherzog v. Hessen, auch den König v. Würtenberg? welcher sich gegen den Großherzog von Weimar, der dorthin ein Vorschreiben erließ, behfällig erklärt hat.
- 3) Sollte man biese Schreiben burch bie Geneigtheit bes SE. Grafen von Beuft an bie betreffenden herrn Bundestags-Befandten

bringen? Da ja auch auf biefem Wege bie Erklarungen an mich gekommen.

Sobann

4) Entwurf zu einem Bittschreiben ums Privilegium, welches in simili, an die sammtlichen Gofe zu erlaffen ware, würbe mir die Erlaubniß vorzulegen und darüber geneigte Bemerkungen erbitten.

Ift am [Lücke] burch HE. Cangler v. Müller an HE. v. Ragler und von Beuft Ercell, gelangt.

\*281. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1825, 95 256, 20 behandeln aus behändeln 23—257, 2 Die falsche Construction ist nicht beseitigt worden 11 mir erbitten g üdZ 14 lies: benn Vgl. Tageb. X, 82, 7. 8 und 243 d. B.

\*282. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1825, 103 257, 20. 21 zu verwandeln g über anzuwenden 23 tropig über treffend 258, 2 man g über sich 3 diese nach in Ihrer Nähe ein geistreicher junger Mann sinden der unternehmen g aus übernähme 14 Hier folgt aR: Weimar d. [Lücke] July 1825.

Nach Tageb. X, 82, 9. 10 an den Regisseur Esslair in München gesandt. Der eigentliche Adressat ist aber der Schauspieler Eduard Jerrmann, der im December 1824 persönlich einen Brief und Packet von Beuther (vgl. Tageb. IX, 314, 9) an Goethe überbracht, inzwischen seine Verbindung mit der Leipziger Bühne gelöst und am Münchener Hoftheater einen Cursus Gastrollen gegeben hatte, die ihm einen Ruf nach Augsburg als Theater-Sekretär und Regisseur eintrugen. In einem Briefe an Goethe aus München vom 13. Juli (Eing. Br. 1825, 163) bittet er um die Erlaubniss, das Augsburger Theater am 18. September mit Goethes Iphigenie und dem Vorspiel zum Faust eröffnen zu dürfen und ersucht um "wenige Züge jener Meisterhand, die das Ganze so glorreich formte, und allein fähig ist, die Vereinigung zweier so heterogener Massen, würdig zu vollenden."

233. Handschriften unbekannt. Gedruckt nach einer Abschrift von Schreiberhand in dem zu 106 d.B. genannten Fascikel, Bl. 46: Grenzboten 1874 III, 265 f. Die fehlenden Devotionsformeln am Schluss sind nach Analogie sonstiger Briefe ergänzt

Vgl. Tageb. X, 80, 9. 17. 27. 28. 81, 10. 11. 82, 4. 5 und zu 253, 16.

\*234. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1825, 102 261, 7 diefes Jahrs g aR 11 eine vorjährige g aus die vorjährigen 14 Expedition g aus Expeditionen getragen g aus ertragen 16 gewart 19 an üdZ Excell. üdZ

Das fehlende Datum nach der Stellung in den Conceptheften und Tageb. X, 84, 2—4 ("Canzler von Müller; ward verschiedenes vor seiner Abreise [nach Berlin] besprochen") 261, 2 vgl. Tageb. X, 83, 6. 7 5 vgl. 103, 18, Tageb. X, 91, 25—27 12—14 vgl. XXXVII, 69, 16—26.

235. Vgl. zu 65 d. B. Johns Hand 262, 11 g Gedruckt: K. Fischer, Briefwechsel zwischen Goethe und K. Göttling, München 1880, S. 9. Dazu ein Concept von derselben Hand in dem zu 65 d. B. genannten Fascikel des G.-Sch.-Archivs, Bl. 43, woraus zu bemerken: 262, 2 hierbeh 5 im nach vo 6 weiß g aus weiß 11. 12 fehlt mit Ausnahme des Datums 15 möchten g¹ üdZ Dazu zwei frühere Concepte von Schreiberhand, im Kasten "Wilhelm Meisters Wanderjahre" und bei den Materialien zu den Annalen 1801 (Blatt 212 ff.)

Vgl. Tageb. X, 82, 11—13. Antwort auf Göttlings Brief vom 15. Juli 1825 (in demselben Fascikel, Bl. 42), vgl. zu 222 262, 2. 3 "Wanderjahre" ist ein Irrthum Goethes statt "Lehrjahre", vgl. Werke XXII, 361; Göttlings Antwort vom 27. September 1825: Werke XXII, 361 ff.

236. Vgl. zu Bd. 37, Nr. 53. Schreiberhand (wohl John 264, 3 g Gedruckt: Uhde, Goethes Briefe an Soret S. 17. Dazu ein Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1825, 105, woraus zu bemerken: 263, 2 alle nach auch 7 vortrugen aus vertrugen 8 bedienten nach ver 11 welche nach Meyer 13 Das zweite bie g1 üdZ 14 ftoren tann g' aus ftorend 18 freundlichen q1 aR für schönen 19 Orte q1 aus Ort 20 ber Abwesenden g1 aR 21 jüngere g1 aus jüngeren  $^{22}$  und  $g^1$ über indessen sie 23. 24 vorzubereiten g1 aus vorbereiten 27 frohem  $g^1$  aus frohen 264, 3.4 fehlt

Vgl. Tageb. X, 83, 3—6 262, 21. 22 Das Wachsmodell zur Medaille für die Grossherzogin Louise, vgl. Tageb. X, 81, 2 und zu 119 d. B. 263, 5 Am 8. Juli 1825 übersandte

Soret laut seinem hslichen (seit 1907 als Geschenk von F. Jonas im G.-Sch.-Archiv befindlichen) Verzeichniss seiner Lettres à Goethe: "Vers de Théodore de Bèze, ou Satan parle un peu fort du sacrifice d'Abraham" (vgl. Uhde a. a. O. s. 17); Goethe "las das Schauspiel Abraham von Theodor Beza" (Genevae 1599, vgl. Goedeke II, 144) am 29. August 1825 (Tageb. X, 97, 14) 10. 11 Wilhelmsthal bei Eisenach 17 vgl. zu 229 d. B. und Tageb. X, 83, 12. 13 22 vgl. 235, 20 27 vgl. zu 189 d. B.

\*237. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1825, 106b. Adresse: "HE. Julius Eberwein"

Antwort auf des Adressaten Brief aus Rudolstadt vom 11. Juli (Eing. Br. 1825, 161), worin es heisst: "Die gütige Aufmerksamkeit, welche Sie bisher unserer Familie geschenkt, lässt mich es wagen, Ihnen ein Werkchen, womit ich zuerst hervorzutreten gedenke, hier vor zu legen. Möchte überdiess der Stoff desselben, welcher mit vollem Rechte der Ihrige heisst und deshalb vielleicht dem Werkchen einiges Interesse für Sie erwirbt, etwas zu meiner Entschuldigung beitragen." 264, 7 Eine Besprechung von Eberweins Gedichten in Kunst und Alterthum ist nicht erfolgt.

\*238. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1825, 106b 264, 14 freundlichst unter hiedurch Dazu g aR das Datum: eod. [26. Juli 1825, vgl. 237 d. B]

Vgl. zu 164, 8—15, Tageb. X, 81, 4. 5. 25. 26. Es handelte sich um Decorationen und Transparente zu Carl Augusts Jubiläum am 3. September 264, 13. 14 vgl. Tageb. X, 85, 18—21.

\*239. Vgl. zu 2677 (Bd. 9). Johns Hand

264, 15. 16 vgl. zu 190, 1. 266, 8 265, 1 vgl. 242 d. B. 2. 3 vgl. Tageb. X, 84, 10—12.

\*240. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1825, 107

Vgl. Tageb. X, 82, 23. 24. 83, 6. 7. 84, 28. 85, 9. 10. Die Gesänge zu Carl Augusts Jubiläum am 3. September 1825, vgl. 266. 1.

241. Vgl. zu 106 d. B., Bl. 49. Johns Hand 266, 4. 5 g Auf Bl. 50 folgt die Notiz: Die bengelegten Schreiben find:

An den Großherzog von Meklendurg Schwerin, An die Herzoge von Braunschweig, Meiningen, Codurg. Gedruckt: Grenzboten 1874 III, 267. Dazu ein Concept von derselden Hand in dem zu 217 d. B. genannten Fascikel des G.-Sch.-Archivs, Bl. 54, woraus zu demerken: 265, 17 inzwischen g aus indessen 19 Indem ich mich g aus Indessen mich die g über der 19. 20 ähnlicher Sendungen g corr. in zu ähnlichen Sendungen, dann wiederhergestellt 20 zu erbitten g über mich zu bedienen mir die 266, 3 auszusprechen g über erkennen zu geden 4—6 fehlt mit Ausnahme des Datums 6 30.] 29.

Vgl. Tageb. X, 85, 12. 13 am 31. Juli 1825 abgegangen. 265, 15 vgl. 217 d. B. 266, 1 Carl Augusts 50 jähriges Regierungsjubiläum am 3. September 1825, vgl. zu 240 d. B.

242. Handschrift (wohl John, 268, 6 g) nicht benutzt. Gedruckt: Gegenwart 1878 Nr. 39 S.

Vgl. Tageb. X, 85, 13. 14 266, 8 , Charos. Zeichnung von Leybold", Kunst und Alterthum V, 3, 7-13, vgl. zu 190, 1. 264, 15. 16, Kunstblatt 1826, Nr. 10. 11, woselbst auch ein lithographirter Umriss des Bildes 7 Schmeller, vgl. Tageb. X, 80, 18, 19.

\*248. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1825, 101
268, 9 danke üdZ
19 erhalten g über wünschen 20 und Beurtheilung g üdZ
21 gänzlich überlassen g nach anheim gestellt
22 Einpacken nach Einfache

Zur Sache vgl. 231 d. B. Schmidmers Antwort vom 4. August, worin er über den Ankauf von 6 Majoliken in der Derschau-Auction für 115 Fl. 6 Kreuzer berichtet, in den Eing. Br. 1825, 226.

# Tagebuchnotizen.\*)

# 1824.

| November                                                                                                          |            | November |                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|------------------------------------------|
| 2. C. F. F. v. Nagler, Berlin                                                                                     |            | 8.       | C. F. A. v. Conta, Weimar                |
| [1].                                                                                                              |            |          | ("wegen Hesse in Rudol-                  |
| 3. G.G.Gülden-)                                                                                                   |            |          | stadt").                                 |
| apfel                                                                                                             | Jena       | 9.       | F. v. Müller, Weimar                     |
|                                                                                                                   | (,,Verord- |          | ("wegen Herrn von An-                    |
| städt                                                                                                             | nungen").  |          | stätten").                               |
| F. E. Lange                                                                                                       |            | 10.      | Chevalier de Kirckhoff,                  |
| J. C. Wesselhöft, Jena                                                                                            |            |          | Antwerpen (Conc. 2. No-                  |
| ("Abschluss des Bogen                                                                                             |            |          | vember) [7].<br>Kreismedicinalrath Ring- |
| O. und Umschlag").                                                                                                |            |          | seis, München ("mit                      |
| 5. Cottasche Buchhandlung,<br>Stuttgart ("des mor-<br>phologischen Heftes In-<br>halt").                          |            |          | einer Schachtel Mine-                    |
|                                                                                                                   |            |          | ralien").                                |
|                                                                                                                   |            | 12.      | C. G. D. Nees v. Esenbeck,               |
|                                                                                                                   |            |          | Bonn [9].                                |
| <ol> <li>J. M. Färber, Jena ("Verordnung wegen Renners<br/>Gesuch").</li> <li>J. H. Meyer, Weimar [3].</li> </ol> |            | 14.      | Grossherzog Carl August,                 |
|                                                                                                                   |            |          | Weimar [10. 11].                         |
|                                                                                                                   |            | 16.      | J. A. G. Weigel, Leipzig                 |
|                                                                                                                   |            |          | [13].                                    |
| 7. F. T. A. H. v. Müller,<br>Weimar [4].<br>G. H. Nöhden, London [5].                                             |            | 18.      | Grossherzog Carl August,                 |
|                                                                                                                   |            |          | Weimar [14].                             |
|                                                                                                                   |            | 20.      | [S. Boisserée] Stuttgart                 |
| 8. J. C. Wesselhöft, Jena                                                                                         |            |          | [16].                                    |
| ("Bogen O. und Um-                                                                                                |            | 25.      | 0 0 ,                                    |
| schlag letzte Revision,                                                                                           |            |          | Weimar [20].                             |
| nach Jena").                                                                                                      |            | 30.      | J. S. Grüner, Eger [21].                 |

<sup>\*)</sup> Postsendungslisten vom Jahre 1824/5 haben sich nicht vorgefunden, vgl. Bd. 28 S. 452.

#### December

- L. Schrön, Jena ("dieWasserhöhe des Rheins").
   J. M. Färber, Jena [23].
   Therese v. Jakob, Halle [24].
  - C. F. Zelter, Berlin [22].
- 7. J. A. G. Weigel, Leipzig [27].
- F. Carl, Jena [29].
   L. Schrön, Jena.
  - J. M. Färber, Jena ("autorisirte Quittungen").
  - Breitkopf & Härtel, Leipzig ("Empfangsschein wegen des Buquoyschen Werks").
  - F.W. Riemer, Weimar [30]. Grossherzog Carl August, Weimar [31].
- 13. Grossherzog Carl August, Weimar [32].
  - J. J.v. Willemer, Frankfurt [33].
- 14. C. L. F. Schultz
  G. H. L. Nicolovius
  J. G. Langermann
  C. F. Zelter

  Heften Naturwissenschaft pp. [11, 2], adressirt an letzteren").
  - Graf K. v. Sternberg, Brzezina [34].
  - Weygandische Buchhandlung, Leipzig [35].
- 15. Grossherzog Carl August, Weimar [36].
- 17. C. G. D. Nees v. Esenbeck, Bonn [38].

#### December

- Dr. Storch, Salzburg [39].
   J. Max, Breslau [40].
   Therese v. Jakob, Halle [41].
  - P. W. v. Motz, Jena [42].C. F. E. Frommann, Jena [43].
  - J. M. Färber, Jena ("autorisirte Quittungen zurück").
- 20. C. F. E. Frommann, Jena ("Manuscript zu Kunst und Alterthum bis Fol. 66 incl.").
- 24. G. G. Güldenapfel, Jena ("das Verzeichniss der Incunabeln").
  - Ernst Meyer, Göttingen ("mit einem morphologischen Hefte II, 2<sup>4</sup>). F. S. Voigt, Jena [45].
- 25. C. C. v. Leonhard, Heidelberg [49].
  - C.F.P.v.Martius, München [50].
- 26. C. F. v. Reinhard, Frankfurt [51].
- 27. C. W. Schweitzer, Weimar [53].
  - F. v. Müller, Weimar [52].
- 29. C. L. v. Knebel, Jena [47].
  - G. Sartorius, Göttingen ("eine silberne Medaille").
  - J. M. Färber, Jena ("eine Capsel mit Herbarium vivum von Serenissimo").

# 1825.

#### Januar

- Grossherzogin Louise, Weimar [55?].
   Patriarch Pyrker, Venedig.
- 2. C. F. F. v. Nagler, Berlin [56].
  - Graf C. F. M. P. v. Brühl, Berlin [57].
- 3. Grossherzog Carl August, Weimar [58].
- 4. Graf C. G. v. Bernstorff, Berlin [60].
- August v. Goethe, Jena.
   G. Güldenapfel, Jena ("Verordnung wegen Dr. Meyer").
- 8. F. v. Gentz, Wien [61].
- 9. C. E. A. v. Hoff, Gotha ("ein Heft Morphologie II, 2").
- C. W. Göttling, Jena [65].
   C. L. v. Knebel, Jena ("Morphologie II, 2").
   C. G. D. Nees v. Esenbeck, Bonn [66].
- Fürst C.W. N. L. v. Metternich, Wien (Conc. und Mund. 6. 10. Januar)
   [67].
  - [Deutsche Bundesversammlung, Conc. und Mund. 4.—10. Januar] [68].
- J. C. Wesselhöft, Jena (, Revisionsbogen 3 zurück \*).

# Januar

- 15. Graf C. F. M. P. v. Brühl, Berlin ("Das Gemälde zu dem Paria zurück").
- Madame Eugénie de Constant, Hamburg.
  - C. G. D. Nees v. Esenbeck, Bonn [70].
  - Grossherzog Carl August, Weimar [71].
- 21. C. E. A. v. Hoff, Gotha [72].
- 22. J. C. Wesselhöft, Jena ("Kunst und Alterthum Revisionsbogen 4 u. 5").
  - C. W. Göttling, Jena [74].
  - C. G. Carus, Dresden [75].Grossherzog Carl August,Weimar [76].
- 24. C. L. v. Knebel, Jena (Conc. 23. Januar) [77].
- Grossherzog Carl August,
   Weimar (Conc. 23.—
   Januar) [78].
- 28. C.F.P.v. Martius, München [80].
  - W. C. Günther, Weimar [79].
- 30. Grossherzogin Louise, Weimar [81].
- 31. Freiherr E. J. v. Münch-Bellinghausen [82].

# Februar

 J. C. Wesselhöft, Jena ("Goethische Briefe bis fol. 89 incl.").

## Februar

- v. Wittgenstein, Cöln ("hüben Gemeldetes [= Gedichte für das Cölner Carneval]").
- 4. v. Wittgenstein, Cöln [84].
- Graf K. v. Sternberg, Brzezina [87].
  - C. F. Zelter, Berlin [85].C. F. F. v. Nagler, Berlin (Conc. 31. Januar) [86].W. C. Günther, Weimar
  - W. C. Günther, Weimar [88].
  - J. P. Eckermann, Weimar ("verschiedenes Litterarisches").
- 6. Grossherzog Carl August,
  Weimar ("Promemoria
  wegen dessen Reconvalescenz. Sternbergische und Martiusische
  Mittheilungen. Bibliothekseinrichtung.")
  - C. E. Schubarth, Kert-schütz [90].
- 7. Auch, Hofmechanikus,? ("Anfrage").
  - J. H. Meyer, Weimar [91]. C. A. Schwerdgeburth,
  - Weimar ("Erinnerung an die Medaille").
  - J. S. Schütze, Weimar ("das Cölner Sonett").
  - F. v. Müller, Weimar (, die Anfragen nach Carlsruh").
- 8. C.F.P.v.Martius, München [92].

#### Februar

- 8. Fräulein Mayer, Eger ("mit 20 Fl. Conv. Geld").
- F. J. v. Niethammer, München ("Jacobis Porträt, mit Brief vom Canzler von Müller").
- Grossherzogliche Regierung, Weimar ("Communicat").
  - J. H. Meyer, Weimar.
  - C. A. Vulpius, Weimar. (,wegen Schuchardts Anstellung").
- 14. Grossherzog Carl August, Weimar [95].
  - Schreiben für Mämpel [vgl. 96/7].
- Grossherzogl. Sächs. Oberforstamt, Weimar ("wegen den Skeletten eines Dammhirsches und wilden Dachses").
  - J. M. Färber, Jena ("Anschlägeund Quittungen autorisirt").
  - J. G. Lenz, Jena.
  - Stadtpolizey-Commission, Jena.
  - Erbgrossherzogin Maria Paulowna, St. Petersburg [96].
  - Grossherzog Carl August, Weimar [94].
- 18. J. J. v. Willemer, Frankfurt (Conc. 16. Februar) [98].
  - J. H. Meyer, Weimar [99].

#### Februar

- 18. W. Rehbein, Weimar [100].
- Johanna Schopenhauer,
   Weimar [101].
  - J. G. Lenz, Jena [102].Haude und Spener, Berlin (, Coloniensia<sup>e</sup>).
  - J. C. Wesselhöft, Jena ("Bogen 8 und 9 Kunst und Alterthum").
- 20. F. v. Müller
  J. H. Meyer
  C. A. Vulpius
  C. G. D. Nees v. Escheck,
- Bonn ("die Gedichte auf Cöln bezüglich"). 23. G. G. Güldenapfel, Jena
- zs. G. G. Guidenapiei, Jena ("Verordnung wegen Beyer").
  - J. M. Färber, Jena J. C. A. Müller, Jena ("Verordnung wegen seinem [Beyers] Logis").
  - Seitz, Bayreuth ("Rücksendung einiger Bücher und Catalog").
- 26. Grossherzog Carl August, Weimar [103].
- C. F. v. Reinhard, Frankfurt a/M. [105].
   Velten, Carlsruhe ("mit einer Rolle").
- 28. Graf C. L. v. Beust, Frankfurt a/M. [106].

## März

Grossherzog Carl August, Weimar [108].

#### März

- J. C. Wesselhöft, Jena ("Revision 11. Bogen; Inhalt und Manuscript für den 12.").
- 4. Baron F. C. v. Stein, Breslau [109].
- 7. R.Brandes, Salzuflen [110].
- 8. Graf K. v. Sternberg, Brzezina [111].
  - J. S. Grüner, Eger [112].
- Dr. Schlosser, Frankfurt a/M. ("mit einer silbernen Medaille").
- 12. Grossherzog Carl August, Weimar [116].
  - C. W. Göttling, Jena [117. 118].
  - J. C. Wesselhöft, Jena ("500 Abdrücke der Medaille").
  - G. G. Güldenapfel, Jena ("Verordnung wegen Herrn von Soltau").
  - F. S. Voigt, Jena ("Verordnung wegen des Mineraliencabinets").
  - C. A. Vulpius, Weimar ("Verordnung wegen Herrn von Soltau").
- Dr. Schlosser, Frankfurt a/M. ("mit den Documenten").
- J. C. Wesselhöft, Jena ("Revisionsbogen12und Umschlag").
- G. G. Güldenapfel, Jena ("die Tagebücher zurück").

#### März

- 18. C. F. v. Reinhard, Frankfurt [120].
  - Bovy, Genf ("Die Medaille und Zeichnung, mit Brief von Soret").
  - Guibert und Andeoud, Genf ("Die Gipsbüste").
- J. H. F. Schütz, Berka (,die griechischen Angelegenheiten").
- Grossherzog Carl August, Weimar [124].
- F. v. Müller, Weimar [125].
   C. E. F. Weller, Jena [126].
   C. F. A. v. Schreibers, Wien [127].
  - Kaufmann Überfeld,? ("zurückgesendetes Lotterieloos").
- 22. C. W. v. Fritsch, Weimar [128].
- 24. C. G. D. Nees v. Esenbeck, Bonn [130].
- F. v. Müller, Weimar [131].
   F. W. Riemer, Weimar [132].
  - Moritz Eckart, Nürnberg ("Manuscript Gedichte zurück").
- 26. J. F. Rochlitz, Leipzig ("Medaille").

F.v. Müller, Weimar [134].

- 27. C. F. Zelter, Berlin [135].
- J. C. Wesselhöft, Jena.
   C. E. F. Weller, Jena ("autorisirte Quittungen").

## April

- H. Luden, Jena [143].
   J. C. A. Müller, Jena ("Verordnung").
  - C. F. Zelter, Berlin [146].
  - J. G. Lenz, Jena ("Kiste mit Mineralien von Serenissimo").
  - C. W. Schweitzer, Weimar [144].
- 3. Baumeister J. H. Wolff, Cassel [147].
  - C. A. Varnhagen v. Ense, Berlin [148].
  - H. C. F. Peucer, Weimar [142].
- 4. J. F. v. Cotta, Stuttgart [149].
  - S. Boisserée, Stuttgart [150].
- 5. J. F. Röhr, Weimar [151].
- Freiherr E. J. v. Münch-Bellinghausen, Frankfurt a/M. [153].
  - E. Meyer, Göttingen [154].
  - Grossherzog Carl August, Weimar [155].
- Grossherzog Carl August. Weimar ("Diplom der Prager Societät").
  - C.W. Schweitzer, Weimar [157].
- C.W. Göttling, Jena [158].
   L. Schrön, Jena ("das Annuaire von 1825").
  - S. Boisserée, Stuttgart [159].
  - Brunnen Inspection,
    Marienbad ("Verlangen
    von 70 Krägen").

# April

- 9. Dr. Gries, Stuttgart (, von Zelter").
- 10. C. A. Varnhagen v. Ense, Berlin (,englisches Journal zurück").
- 11. Gräfin Henckel) Weimar v. Donners-(,,mitmarck getheilte Bücher Gräfin Julie zurück"). Egloffstein
  - C. F. Zelter, Berlin ("mit Morphologie II. Band 2. Heft").
  - August v. Goethe, Weimar (, wegen Heinrich Müllers Absendung").
- 16. Grossherzog Carl August. Weimar (,die Soretische Sammlung merkwürdiger Krystallisationen, ingleichen einige Gold- und Bleystufen").
  - J. C. Wesselhöft, Jena ("die 600 noch erforderlichen Abdrücke").
- 19. C. W. Coudray, Weimar (\_zweyTheaterrisse und Zelters Antwort auf Fragen das Theater betreffend\*).
  - Graf K. v. Sternberg. Brzezina [166].
- 22. Handelsmann Frank [für Amalie v. Levetzow], Strassburg ("mit der 20. J. F. v. Cotta, Stuttgart silber in Medaille").

April

- 23. J. Grimm, Cassel Therese v. Jakob, Halle
  - G. H. L. Nicolovius. Berlin
  - C. G. D. Nees v. Esenbeck, Bonn
  - C. L. F. Schultz, Berlin
  - Graf K. v. Sternberg. Brzezina
  - J. S. Zauper, Pilsen
  - C. W. Göttling, Jena [168].
- C. L. v. Knebel, Jena. 26. C. F. Zelter, Berlin [169].
- 29. J. S. Grüner, Eger ("salzsaures Kupfer").
  - Stift Tepl ("Jenaische Meteorologie von 1822 und 23").
  - C. G. D. Nees v. Esenbeck, Bonn (, Kunst und Alterthum V, 2").

# Mai

- 2. S. Boisserée, Stuttgart [172].
- 7. C.W.Göttling, Jena [175].
- 10. Josef Max, Leipzig [resp. Breslau] [176].
- 14. August v. Goethe, Jena (, durch den Kutscher").
- 17. Gerichtsdirector Eding, Luckenwalde [vgl.178/9].
- 18. Grossherzog Carl August, Weimar [179].
- [180].

Goethes Werte. IV. Mbth. 39. 9b.

